# Kriegshetze und Bölkermorden

in den letzten 150 Jahren

im Dienfte des "allmächtigen Baumeifters aller Welten"

> Bernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse

> > II. Teil

BOR

Erich Qudendorff

21. bis 40. Taufenb

1928 / 3m Gelbfiverlage des Berfaffers

Alle Rechte vorbehalten Coppright 1928 by Erich Ludenborff Wünchen

# Kriegsheke und Völkermorden

# in den letzten 150 Jahren

im Dienste des "allmächtigenBaumeistersallerWelten"

Vernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse

II. Teil

pon

Erich Ludendorff

21. bis 40. Tausend

1928 / 3m Gelbstverlage des Verfassers

## Inhaltsverzeichnis.

| I. Die Geheimleitung und ihre Schwäche                         | . 3  |
|----------------------------------------------------------------|------|
| II. Aus der Giftküche der "unsichtbaren Bater"                 | . 7  |
| III. Eine Borbefrachtung über blinde und erkennende Geschichts | =    |
| schreibung                                                     | 24   |
| IV. Auf dem Wege gur judischen Weltherrschaft                  | . 28 |
| 1. Durch die "jüdischen Konfessionen" bis zu                   | c    |
| Machtpolitik in England                                        | . 28 |
| 2. Die Bergewaltigung Frankreichs und das                      | 3    |
| Jahwehjahr 1789                                                | . 32 |
| 3. Ungenügende Abwehrversuche                                  | . 43 |
| 4. Die Bölkerschächtung macht im 19. Jahrhun                   | =    |
| dert Fortschritte                                              | 47   |
| 5. Die Deutschen ringen sich durch                             | 53   |
| 6. Die Verschwörung zum Weltkriege als Jahr                    | :    |
| hundertfeier des Jahwehjahres 1789                             | 63   |
| 7. Probemobilmachung im Jahwehjahre 1906                       | 72   |
| 8. Verschwörer "arbeit" im Jahwehjahre 1910                    | 88   |
| 9. Entfesselung des Weltkrieges im Jahweh                      | :    |
| jahre 1914                                                     | 107  |
| 10. Deutsche Kraft droht den Berschwörern die                  | :    |
| "Grute" zu rauben                                              | 125  |
| V. Das schändliche Verbrechen des "ffummen Sundes"             | 148  |

— Alle Rechte vorbehalten — Copnright 1928 by Erich Ludendorff / München Druck von Fr. Monninger (Inh. W. Liebel) Nürnberg.

### Die Geheimleitung und ihre Schwäche

In meiner Schrift: "Bernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Beheimniffe, beren Studium für das Berftehen der folgenden Gesamtbarftellung unentbehrlich ift\*), zeigte ich, wie der Jude Deutsche durch Freimaurer-Gefet= gebung, Ritual und Brauchtum in seinen Bann zwingt und sie dem Deutschen Volke nimmt. Entsprechend ist sein Handeln in allen Bölkern. Ritual und Brauchtum sind schon in den unteren Graden der Johannisfreimaurerei durch ihre eintönige und geistesarme Form, verbunden mit Drohung und Vergewaltigung aller Art von so suggestiver, verängstigender, Monomanie erzeugender Wirkung, daß das Denken der Freimaurer über alle mit Freimaurerei sich be= rührenden Fragen sehr bald überhaupt aufhört, aber auch sonst verblödet und sie zu willfährigen Werkzeugen ihrer Oberen macht. Die Schranken. Arteil und Denkvermögen und allmählich der Gesamtbegriffsauffaffung des Freimaurers gezogen werden, find auch nach Ansicht eines von freimaurerischer Seite so anerkannten Br., wie Br. Ohr, sehr enge. Das haben die zu beachten, die aus freimaurerischen Schriften und Aeußerungen für Profane, aber auch für Freimaurer, das Wesen der Freimaurerei erkennen und über die wirklichen freimaurerischen Absichten, nicht über vorgetäuschte, Klarheit erhalten wollen. Sie haben zunächst zu begreifen, daß Anschaungen, die in der profanen Geifteswelt einfachste Selbstverständlichkeiten sind, wie über Wahrhaftigkeit, verantwortungs= volles Sandeln, Ehre, Burde und Mannesstolz in freimaurerischen Gehirnen, besonders in bezug auf alle freimaurerische Dinge, aber nur zu oft auch auf alle "profane" wenig Berftehen finden. Auch bei Begriffen, die aufs engfte mit dem Worte Deutsch verbunden sind, so alle Fragen der Rasse und des Blutes un= seres Volkes, der Familie und der Sippe, stoßen sie bei Freimaurern oft nur auf eingetrichterte, hochtönende, hohle Phrasen.

Die Schranken, die so das Denken und die Begriffsauffassung und namentlich das eigene Verantwortungsgefühl und das eigene Wollen des Freimaurers einengen, werden noch durch das Vorherrschen der Kabbalah in der freimaurerischen Gedankenwelt mit ihrem Aberglauben und seinem natürlichen Sprößling, dem Oktultismus, erheblich enger gezogen. Dieser kann, sern jeder Gotteserkenntnis, zu Verbrechen und Geistesgestörtheit führen, so daß der gesunde Deutsche Sinn die derart beeinflußten Menschen überhaupt nicht mehr verstehen will und sich nur ungern mit ihrer Geisteswelt befaßt. Aber doch ist das für das Verstehen jüdisch-freimaurerischen Handelns ebenso Voraussetzung als die Kenntnis des Fesuitenritus für den Fesuitismus. Dieses Verstehen ist nötig, weil die Geschichte des europäischen Kulturkreises, ja die Weltgeschichte anders gar nicht zu begreisen ist. Nicht der Mensch handelt mehr nach freiem Verantwortungsgefühl, nicht mehr Menschen und Völker treiben Politik und sind dafür verant-

<sup>\*)</sup> Im Selbstwerlage 100. bis 110. Tausenb. Ausgabestelle Fortschrittliche Buchhandlung, München, Ottostr. 1. Sie bildet den 1. Teil meiner Schrift "Bernichtung der Freimaurerei."

wortlich, wie z. B. am Weltfriege, sondern der "allmächtige Baumeister aller 28elten" — (a. B. a. W.) oder Fahmeh — "hat alles gewollt," und die Men= schen, die durch List und Verbrechen die Ereignisse herbeiführen "durften", haben gar nicht anders handeln "können", denn sonst hätten fie "wider den Bauplan Jahwehs", den er auf seinem "Reißbrett" für die "Menschheit", d. h. die Juden, porgezeichnet hat, gefündigt, und das mare felbstwerftandlich das strafwürdigste aller Verbrechen. Damit nun die Menschen, die bei Ausführung des Willens des a. B. a. W.: die Judenherrschaft zu erreichen, Handlungen zu beaehen haben, die nach profanen Begriffen als Verbrechen zu bezeichnen sind, keine irgendwelchen sittlichen Anwandlungen zu fürchten brauchen, hat der allgütige a. B. a. W. den Menschen eben den Okkultismus geschenkt. Durch ihn, nament= lich durch das Erscheinen von Geistern Verstorbener oder durch Gespräche mit ihnen, wird sein Wille den Menschen auf Erden bekannt gegeben, damit fie im Sinne seines Bauplanes "arbeiten". Jedes Verbrechen wird damit ermöglicht, begünftigt, entschuldigt und geheiligt. Suggeftion und Offultismus werden das wichtigste Mittel zur Willfährigmachung, Berängstigung und Verblödung der Bölker und der einzelnen Menschen für die Serbeiführung der jüdischen Welt= herrschaftsziele.

Der Jesuitismus geht etwas andere Wege. Das sei betont. Graf Hoensbruch und andere haben ihn eingehend beschrieben. Auch in ihm steckt der Jude. In bezug auf das Endergebnis des Wirkens der überstaatlichen, imperialistischen Mächte für das Deutsche Volk versolgt er die gleichen Ziele wie das Talmudsubentum und das kabbalistische Juden-Freimaurertum, so arbeiten sie heute

eng zusammen.

Die gemeinsamen Ziele gipfeln in der Entrassung, Proletarisierung und Verminderung des Deutschen Volkes wie der andern Völker der Erde, in dem Aufgehen der Staaten Europas in einem Paneuropa und aller Staaten der Erde in einer Weltrepublik von Jahwehs Gnaden und unter Jahwehs Anute. Das Erreichen der Ziele bedingt: Rücksichtslosen Kampf des zahlenmäßig schwachen judischen Völkerschmaropers gegen das gefunde Blut und ben gesun= ben Geift anderer Raffen durch Kriege, Revolutionen, Morde, Verelendung, Entvollung und Verhetzung aller Art unter Ausnützung der Schwächen der Bölker und einzelner Menschen und der Mifftande, die fie nur zu leicht im Ge-Bölker werden dabei gegen Bölker, Volksschichten gegen Volks= folge haben. schichten, Sippen gegen Sippen, Menschen gegen Menschen ausgespielt, ohne daß fie ahnen, wozu fie fich migbrauchen laffen: zur Mitarbeit der Gojimvölker und einzelner Gojim an dem Handeln der Juden und seinem Gelingen. Nur durch Schwächung der Völker an Blut und Seele durch sich selbst und durch einander, kann der Jude herrschen. Er hält sein Ziel für gesichert, wenn die ge= fürchtete nordische Rasse, die "echten Söhne Csaus", sich nicht mehr "anstrengen" können. Sagte doch Isaak dem entrechteten Esau, nachdem Jakob, der "Stammvater der Juden", durch Betrug das Recht der Erstgeburt, d. h. zu herrschen, sich gestohlen und Gsau sich gefügt hatte:

"Es wird aber geschehen, wenn Du Dich anstrengst, Wirst Du sein Joch von Deinem Halse reißen."

Bei seinem Streben um die Weltherrschaft bleibt der Jude möglichst vertarnt, nur wenigen Wissenden erkennbar. Erst nach dem Weltkriege ist er für die Völker deutlicher hervorgetreten, was er indeh heute schon wieder bereut, denn er hat noch Zeit dis zu Beginn seines vermeintlichen tausendjährigen

Reiches. Er spielt lieber noch "unsichtbarer Oberer" oder "unsichtbarer Bater", ber "in dreifache Nacht gehüllt", sein "ausermähltes Bolt" und feine borigen Mitarbeiter, die er straff in erkennbaren ober geheimen Spftemen zusammenfaßt, führt. Er tritt nur ungern und oft nur im letten Augenblick hervor, um in dem Wirrwarr feiner Sörigen seinen Willen durchzuseten. In feinem "außermählten" Bolke und in diesen Shitemen herrichen finfterer Aberglaube, fumpffinnige Berblödung, reftlose Unterftellung, ruckfichtslose Gewalt bis zur willens= brechenden Berängstigung und kaum ersinnbaren Grausamkeit bei bedinaunas= loser Verschwiegenheit. Bu synischer Ausnützung willfähriger Kräfte treten mitleidloses Beseitigen berselben, nachdem sie ihre Schuldigkeit getan und je nach den taktischen Erfordernissen des Augenblicks — Preisgabe früher ver= fündeter Grundsäte. Daneben finden wir aber auch ein zersetendes Intri= gantentum rivalifierender, herrschfüchtiger und feiger Chrgeiglinge und Gruppen, die 3. B. durch verschiedene jüdische Organisationen, freimaurerische Hoch= grade und Geheimorden aller Art und die Jesuiten gebildet werden, doch aber wieder wechselseitig voneinander durchsett und miteinander verbunden sind. Sie führen den Willen der Oberen durch und find eins in dem Streben, sich den einzelnen Menschen und die Bölker dienstbar zu machen. Sie wollen dabei aber möglichst viel für sich ergattern, um im letten Ausgang den Plat neben dem "unsichtbaren Bater" zu bekommen, vielleicht ihn auch beisete zu schieben und fich an seine Stelle zu setzen. Dazu fordern noch Mitarbeiter aus den Bojimvölkern Berücksichtigung, sowie dieses felbst, die ganz etwas anderes erreichen wollen.

Dieses System ist erkünstelt. In dem Unverwögen, alle Verschworenen tatsächlich zu befriedigen und zu überwachen, zumal schließlich nur wenige eingeweiht sind, während die Mehrzahl Wege geht, die ihnen als die gewollten angegeben werden, wenn es nicht sogar absichtliche Abwege sind, liegen die großen inneren Hemmungen, die mit der wachsenden Zahl der Eingeglieberten sich unheimlich mehren. Die Verständnislosigkeit gegenüber den aufbauenden, sittlichen und seelischen Kräften ganzer Völker und einzelner freier Menschen unverdorbenen Blutes dirgt die Gewähr, daß dieses System scheitern muß, wenn der "unsichtbare Vater" mit seinen Komplizen, endlich auf die Drehsiche gestellt, gezwungen ist, sich den Völkern und einzelnen Menschen von allen Seiten zu zeigen. Sie selbst und ihr System sind so verbrecherisch, daß das Erstanntwerden ihren Untergang bedeutet.

Heute glauben sie vielleicht noch dieses Wollen, die Herrschaft über proletarisierte, enteignete und entwaffnete Völker, denen ein "Nationalkolorit" fürs erste gnädigst gelassen wird, in einer Weltrepublik zu erreichen, die den einzelenen, in Wirtschaftsprovinzen gegliederten Staaten eine geringe Autonomie gewähren will. Sie halten es vielleicht noch für möglich, daß die Armeen des Groß-Orients von Frankreich und die Flotten der Vereinigten Staaten Nordamerikas die einst freien Völker und Staaten in Bann halten können, und daß die Seelen der Menschen in diesem Völkerbrei zu dem Glauben des "auserwählten Volkes" gezwungen werden, der sich dann "liberale, katholische Kirche" nennt und in Händen einer fest organisierten Pfaffenkaste liegen soll. Katholisch heißt allgemein. Solche Bezeichnung hat den großen Vorteil, dis zum letzten Augenblick von den Kömisch-Katholiken im Sinne ihres Glaubens miße verstanden zu werden. Die vorliegende Schrift in Verdindung mit dem ersten Teil "Vernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse", zus

sammen mit wertvollen Schriften anderer Deutscher\*) werden indes bewirken, daß im Deutschen Bolke und in anderen Bölkern vielen, wenn oft auch gegen ihren Willen, die Binde von den Augen genommen wird, die ihnen von den "unsichtbaren Lätern" und ihren Knechten, ohne daß sie es ahnten, angelegt wurde.

Enthüllt wird die grauenvolle Verbrecherkaschemme der jüdischen geheimen Weltleitung.

Enthüllt wird der lange Weg der weltgeschichtlichen Verbrechen an den

Gojimvölkern in den letten 150 Jahren.

Der gewonnene freie Blick wird das Gewissen aller Aufgeklärten wecken und sie veranlassen, tatkräftig, gemeinsam mit dem Tannenbergbund den Kampf aufzunehmen für Arterhaltung, Freiheit und Frieden, vor allem für eine sittliche Weltordnung im Völkerleben und ohne Unterlaß Aufklärungsarbeit zu leisten. Wer nicht kämpft und aufklärt, ist mitschuldig an seinem und seines Volkes Untergang. Nie kann sein Gewissen ihn freisprechen, denn er weiß von nun an, wie sehr er durch Unterlassung sündigt und frevelt.

Es wäre wahrlich eine schlechte Ausflucht dieses Gewissens, sich abseits= stehend, damit zu entschuldigen, daß ja die "Geheimarchive" der Juden, Freimaurer, Jesuiten, okkulten Logen und alle ihre Geheimschriften dem profanen Auge nicht zugänglich seien. Verbrecher machen keine Veröffentlichungen über ihre

Verbrechen, doch davon später!

Das von anderen und mir den Völkern zugänglich gemachte Ergebnis, ergänzt durch die von schwerster Schuld zeugende Geheimniskrämerei, ist mehr Beweis, als es in der Regel ein Gericht für die Aburteilung eines verbrecherischen Komplottes zur Verfügung hat.

<sup>\*)</sup> Die Schriften von Hermann dem Deutschen, die zum Teil noch erscheinen werden; s. 5. 172. — "Die entbeckten Henker und Brandstifter der Welt und ihr 2000jähriges Verschwörerschsten". Fortschrittliche Buchhandlung München. — "Der ungesühnte Frevel an Luther, Lessing und Schiller" im Dienste des allmächtigen Baumeisters aller Welten, von Mathilbe Ludendorff. Fortschrittliche Buchhandlung München.

#### II.

## Aus der Giftküche der "unsichtbaren Wäter".

Weltgeschichte wird nicht durch Johannislogen gemacht, die ich in dem 1. Teil meiner Schrift: "Vernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Geheimniffe" vornehmlich behandelte, um zunächst die Abrichtung vom Deutschen zum fünstlichen Juden zu zeigen, die durch Ritual und Brauchtum und den damit verbundenen Suggestionen und Verängstigungen zu willigen, wenn zum Teil auch ahnungslosen Werkzeugen jüdischen verbrecherischen Zielftrebens werden. Die blaue Johannis-Freimaurerei ist nur das Kekrutendepot und die Vorftufe für die höheren, die fogen. roten "schottischen" Grade, \*) benen nach Weisung der ...unsichtbaren Bäter" politische Taten zufallen, sofern es sich nicht um Ausführungen handelt, deren Erledigung einem noch engeren einge= weihten Kreise zufällt oder die die "unsichtbaren Bäter" sich selbst vorbehalten, dies allerdings nur, wenn es für sie ganz ungefährlich ist. Im übrigen sind die Johannisbrr. das Freimaurerproletariat, die "sichtbaren Organe" des samten Geheimordenswesens, berufen, die dahinter stehenden höheren Logen für die profane Welt zu vertarnen, den höheren Brrn. Sandlangerdienste zu leisten, die Verbindung zwischen ihnen und dem profanen Volke herzustellen, ihre Propaganda unmittelbar in das ganze Volk zu leiten und ihm recht gründlich Sand über das Wesen der Geheimorden in beide Augen zu streuen und dadurch bedeutungsvolle, mittelbare politische "Arbeit" zu leisten. könnten an dem Tage, an dem die Judenherrschaft gesichert ist, verschwinden und sollen das auch —, ohne daß die eigentliche Geheimorganisation der Freimaurerei in Mitleidenschaft gezogen wird. So sehen wir es jetzt schon in dem faschistischen Italien und dem kommunistischen Rußland. Mein Kampf ist deß= halb so vernichtend für die gesamte Freimaurerei, weil das Zerschlagen der Fohannislogen nun vorzeitig erfolgt, bevor die Herrschaft der Ruden und Hocharabe genügend gesichert ist. Das Rekrutendepot wird ihnen genommen, arme ins Volk werden ihnen abgeschlagen. Der obersten Geheimleitung aber, den "unsichtbaren Bätern", den abergläubischen Juden nimmt und vermindert dieser Rampf noch überdies seine "Hilfstruppen", die dämonischen Hilfsgeister, auf die die "Bäter" so großen Wert legen. Sie glauben, daß die Johannisbrr., die symbolisch beschnittenen künstlichen Juden, die in das Judenparadies nicht einkehren können, nach ihrem Tode als "Dämonen" die Judenziele durch magi= sche Einflüsse fördern mussen. So bannen sie ihre Angst bei ihren politischen Berbrecherplänen, indem fie an die Scharen der toten Johannisber. denken.

Die Brr. Freimaurer berichten selbst über die Stellung der Johannis= maurerei innerhalb des freimaurerischen Shstems so die "Freimaurerzeitung" des Jahres 1874:

<sup>\*)</sup> Auch das Wort "schottisch" vertarnt und ist an und für sich unverständlich — ecossais ist an Stelle von acassais gesetzt. Acassais weist auf Atazie hin d. h. den Stab Moses, das jüdische Weltzepter, das schon der Andreaß-Lehrling suchen und ergreisen darf. Die Schottengrade sind also die Träger des Weltzepters der jüdischen Weltherrschaft.

"Was soll uns Johannes? Nichts anderes, als uns einen friedlichen Namen leihen, bamit wir unsere Feinde überrumpeln... Was sollen uns die Formen der Loge? Sie sollen uns versteden vor unseren Feinden, wenn wir Unglück haben!..."

Der bekannte, kürzlich gestorbene Freimaurerpapst Br. Pikes, der Vorssitzende der Supreme Conseil des alten und angenommenen schottischen Ritus in Washington, der mit der gleichen Behörde in Charleston die Freimaurerei der Vereinigten Staaten beherrschte, also ein ganz Wissender, nennt die Johannissgrade "nur den Vorhof und die Vorhalle des Tempels" und sagt:

"Gin Teil der Symbole wird der dlerdings dem Lichtsuchenden erklärt. Er wird jedoch absichtlich durch falsche Auslegung irregeführt. Es wird nicht beabsichtigt, daß er verstehe, es wird vielmehr beabsichtigt, daß er sich einbilde, er verstehe. Die wahre Auslegung ift den wirklich Eingeweihten, den Fürsten der Maurerei, vorbehalten."

Wer benkt da nicht an Methoden von Jesuitenpriestern? Diese decken sich auch mit den Klagen des österreichischen Br. Dr. Julius Goldenberg, daß die drei ersten Grade stets im Unklaren gehalten oder gar getäuscht werden, während man von ihnen blinden Gehorsam verlange.

Offen sprach die Freimaurerzeitschrift der symbolischen Großloge in Ungarn, Kellet, es im Juli 1911 im Hinblid auf die sichtbaren Johannislogen aus:

"Es ist in Abrede zu stellen, daß die Freimaurerlogen Wohltätigkeitsvereine sind. Um Wohltätigkeit zu üben, braucht man sich doch nicht einzuschließen, mit Schurzsell und Bändern zu behängen." "Nein, wir bauen die Fundamente einer neuen Gesellschaftsordnung. Dazu brauchen wir das Geheimnisvolle zu unserm Zusammenhalt. Die Wohltätigkeit ist nur der Deckmantel den man abwirft, sobald er nicht mehr notwendig ist. Das Gelöhnis der Geheimhaltung hätte auch keinen vernünstigen Sinn, wenn es sich nur um Wohltätigkeiten handelte und die fürchterlichen Freimaurereide wären gar nicht nötig."

Ueber die Bedeutung der Schottenlogen lesen wir in der "Freimaurer=

zeitung" des Jahres 1874:

"Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt in den Hochgraden, dort machen wir den Fortschitt, die Politif und die Weltgeschichte, darum die ungeschmälerte Aufrechterhaltung des schottischen Kitus. In ihm haben unsere Väter ihre glorreichen Taten vollbracht, die Thrannen gestürzt."

Die Revista Massonnica schreibt:

"Die Freimaurerei will den unbeschränkten Fortschritt der Menschheit und dem sind alle sozialen Institutionen ihres konservativen Geistes wegen entgegen, mithin muß die Freimaurerei in gewissen Zeiten konservativen und kämpsen und daher sind das Geheimnis und erfahrene Häupter nötig. Dieses Geheimnis wird beschützt und diese Höupter werden herangebildet durch den schottischen Organismus: Solange die Mission der Kosenkreuzer und Kadoschritter nicht beendet ist, wäre es ein Irrtum und ein Verbrechen sie abzuschaffen."

Ein Großbeamter der Großloge in Wien meinte fürzlich:

"Im höchsten Kate wird der Gedanke geboren und zur Ausführung den niederen Graden weitergegeben. Bon der obersten Stelle ausgehend, nimmt er in steter Selektion seinen Weg dis zur Loge ersten Grades, dort soll er zur Tat werden. Jede Loge höheren Grades besorgt die Zuteilung der Arbeitsleistung und entscheidet kraft ihrer höheren Einsicht, wiedel sie davon an die Logen tieferen Grades überantwortet."

Die Freimaurerzeitung von 1876 erläutert einen Sonderfall:

"Der Zweck bes schottischen Großorients von Ungarn ift kein anderer, als alle Intelligenz des Bundes zu organisieren, um über sie in dem geeigneten Zeitpunkt verfügen zu können, wenn die Revolution gegen Oesterreich losbricht."

Das Shftem des alten und angenommenen schottischen Kitus ist in Charlesston neu ausgestaltet worden von dem Schneider Virlet und Tanzlehrer Lanscorne und beherrscht seitdem mit seinen 33 Graden die Freimaurerei.\*) Da aber

<sup>\*)</sup> Die Brr des alten und angenommenen Schottischen Ritus führten den Tang Charleston ein zum Zeichen, daß "bie ganze Welt nach ihrer Pfeise tanzt".

in diesem 33gradigen System außer den drei untersten Johannisgraden nur wenige andere Grade noch eine Bedeutung haben, wie z. B. der 18. Grad "Fürst von Ferusalem" und der 30. Grad, der "Kadoschgrad", so nähert sich die Gradzahl sehr den Systemen der sogen. "christlichen", "altpreußischen" Großlogen.

Die "Gesetbücher" diefer Großlogen, die alles mögliche enthalten, umgehen eigenartiger Beise gerade die Aufgaben der Schottengrade und anderer Hoch= grade, die wir in den Andreas= und Kapitelgraden der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland, in den Erkenntnisstufen der Großen Nationalen Mutterloge und in den innersten und inneren Orienten der Großloge zur Kreundschaft finden. Diese Schottenarade bilden nach freimaurerischem Außspruch in den einzelnen Schottenlogen und unter sich seit Ende des 18. Fahr= hunderts eine Einheit, einen "Privatverein" im Bunde, mit eigener Verantwortung und eigenen Angelegenheiten. Aeußerlich betrachtet, find die Mitglieder der obersten freimaurerischen Behörden der einen Großloge wechselseitig Ehrenmitglieder bei den beiden andern. Die Schottenlogen sind auch in van Dahlens Freimaurerkalender, der die Freimaurerei der ganzen Erde behandelt und alle Johannislogen Deutschlands und anderer Staaten wiedergibt, nicht aufgeführt. Er schweigt sich über die Schottenlogen und Rapitellogen vollständig aus und begünftigt ihre Verhüllung. Wir finden fie jest in andern Geheim= büchern und Geheimschriften. In dem Gesethuch der großen Landesloge der Freimaurerei von Deutschland find die Gesetze und Verordnungen für die "Söchste Ordensabteilung" und die Rapitel nicht aufgenommen. Sie stehen in einem "Separatheft" (rotes Buch), das jedem Rapitelbruder leihweise überlassen mer= In der Grundverfassung des Bundes der Freimaurer der Großen Nationalen Mutterloge in den preußischen Staaten genannt zu den Drei Welt= tugeln, Berlin 1895, im Artikel 34, ift bas "Bundesdirektorium" als oberfte Behörde in den "äußeren Angelegenheiten des Bundes" genannt und dabei angegeben, daß "dieses Bundesdirektorium" in den inneren maurerischen Angelegen= heiten den Ramen "höchster innerer Orient" führt. Dann heißt es: "Als solcher ist das Bundesdirektorium zugleich die Oberbehörde der altschottischen Loge unter dem Namen altschottisches Direktorium'." Das gleicht deutlich dem alten schottischen Ritus" von Charleston. Während nun in der Grundverfassung die Aufgaben des Bundesdirektoriums auch als "höchster innerer Orient" angegeben find (Artikel 43 bis 48) sucht man vergebens nach den Aufgaben des "altschotti= ichen Direktoriums". Während von den Johannislogen recht viele Paragraphen handeln, findet man keine über die Schottenlogen.

Im Grundgeset der Großen Loge von Preußen, genannt "Rohal York zur Freundschaft" Berlin 1906 ist gesperrt angegeben, daß der Innerste Orient für sich und die inneren Oriente besond er e Gesetze besitzen. Ueber diese schweigt

man sich aber aus.

Der Deutsche Staat und die Landesregierungen lassen sich dieses bieten, während sonst jeder Verein seine Satungen vorzulegen hat! Oder haben die freimaurerischen Regierungen etwa an sich einen geheimen Einblick in diese Gesete, weil ihre Mitglieder zugleich Brr. der Schottenlogen sind, wie dies in Frankreich und in England und in den Vereinigten Staaten Nordamerikas usw. Regel ist?

Ueber das Kitual der untern Grade der Schottenlogen, der Andreaslogen, der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland, schrieb ich bereits in meiner Schrift: "Vernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse". Ich weise nur darauf hin, da ich hier anderes zeigen will, Unterschiede in

ben einzelnen Großlogen find für das "profane" Deutsche Bolk ganz gleichgültig.

Der Schottenlehrling und =Geselle bildet den festen Unterbau des gesam= ten Schottenhochgradwesens. Er hat — vor der versammelten schottischen Meister= schaft — die übliche Verschwiegenheit über das ihm jemals Anvertraute gegen= über den Brüdern der untern Stufen und den Profanen eidesftattlich zu geloben, und seine Seele zu verfluchen, falls er den Eid nicht halten sollte. Dann heißt es wörtlich im Eide:

"Ich berheische endlich alle meine Brüder, absonderlich aber meine schottischen Brüder herzinniglich zu lieben und ihnen mit Kat und Tat beizustehen, sollte es auch sein mit Berlust meiner eigenen Ehre, Gutes und Blutes, so wahr mir Gott helse!"

Aber bei dem Beistandleisten bleibt die Verpflichtung des Schottenlehrlings

nicht stehen, sondern er wird noch gefragt:

"Geloben Sie die Freimaurerei und ihre Geheimnisse, wenn es erforberlich sein sollte mit Ihrem Leben und Ihrem Blute zu verteidigen und entweder zu siegen oder zu sterben, wie auch die Gewalttätigkeiten zu rächen, die gegen dieselbe und gegen die Brüder könnten angezettelt merden?"

Diese Frage hat er mit "Ja" zu beantworten, und er tritt damit ein in die Reihe der Kämpfer für die Freimaurerei gegen alle die, die über Freimaurerei die Wahrheit sagen, denn diese Wahrheit ist wie wir noch nach freimaurerischer Sprache sehen werden, immer ein Angriff und immer eine Gewalttätigkeit in freimaurerischem Sinne; er tritt ein in die Reihen der Verschwörer gegen den Staat und das Bolt. die ihre Freiheit vor freimaurerischer Bergewaltigung schützen wollen.

Noch anders der Schottenmeister. Seine Stellung ist eine weit über die andern Brr. Maurer hinausgeschobene. Aber sie wird auch vor ihnen verhüllt.

Wir lesen da schon Näheres in Sarsena und noch mehr in "Hephata" natürlich wie "Sarsena" nach freimaurerischem Urteil eine "üble Schmähschrift." Die ganze widerliche Bespitzelung der unteren Grade durch die höheren wird uns

dabei gezeiat.

"Schottische Meister haben bas Recht, in allen Johannislogen, die sie besuchen, ben Hammer zu führen und man rät ihnen, sie mögen ihren hohen Grad, ihre erlangte Würde sorgfältig in benen von ihnen besuchten Logen verbergen\*), damit sie nicht genötigt werben, den hammer sofort aufzunehmen und fich über die Beamten der Loge zu ftellen. Item muffen schottische Meister ben Nichtschotten, welche ben Hammer führen, Die Logen= papiere abnehmen, wenn fie folche nicht unter brei Schluffeln vermahrt halten. Dasfelbe geschieht ben schottischen Meistern von den Brüdern höherer Grade . . . Aber noch wichtiger wird mein Bekenntnis, daß die gepriesene Maurerei nicht so ganz die Besehle des Staates in welchem fie gedulbet ift, erfüllt, indem der schottische Maurer die Freiheit hat, an jedem Orte, wo keine Loge ist, beimlich Loge ju halten und, bag er befugt ift, in Gegenwart eines anderen Schotten Frembe zu Maurern aufzunehmen, ihnen ben Gefellen — wie auch ben Meistergrad zu erteilen . . . Auch kann ber schottische Meister, wenn er von der schottischen Loge Konstitution besitzt, eine schottische Annahme – oder Receptionsloge eröffnen. Wer sieht hier nicht die Möglichkeit der Vermehrung derzenigen Logen, die bei aller Aufmerksam=keit der Bekörden, zu jedem beliedigen Zweck, ganz wie es den Oberen gefällt, gedildet wers den können? "Heimlich" werden die Logen genannt, welche Schottische Meister eröffnen dürfen! Wo ist hier die höhere obrigkeitliche Genehmigung, die gesehlich vorgeschrieben ist? Und wohl gar nur zum Schein beachtet wird? Ihr Brr. niederer Erabe, wenn Euch das soeben Gesagte noch nie zu Ohren kam, so beherzigt es und seid auf Eurer Hut, hütet Euch vor allem, so man "heimlich" nennt. Die "heimlichen Sünden sind die strafbarsten!
"In den Räumen der Heimlichkeit gibt es ja gute Gelegenheit, die ungefärbte Freimaurerei, die zwecklose Gesellschaft, mit jedem beliebigem Kleide zu versehen, mit was immer für einer Lieblingssarbe anzustreichen und ihr jeden willkürlichen Zweck unterzuschieben.

<sup>\*)</sup> So erscheinen 3. B. die Brr. der Kapitelgrade der Großen Landesloge der Frei= maurer von Deutschland in den Johanneslogen mit dem Johannesmeisterabzeichen, in den Andreaslogen mit benen bes Andreasmeisters.

"Kann sich benn wohl die Brüderschaft unter den benannten Umständen von dem Berdachte frei machen, der auf sie fällt, wegen Anteil an politischen Umtrieben und ist durch das Aufnehmen, wie auch Eröffnen der heimlichen Logen nicht dem schlimmsten Verdachte Nahrung gegeben?"

Der Verfasser des Buches möchte gern:

"jebe strafbare Teilnahme an bem Treiben im politischen Horizonte vom Orden weg-bisputieren, wäre ihm nicht stets das schottische Meistergespenst mit seiner geheimen Loge vor die Augen getreten."

Und er fährt fort:

"Wasche sich das Häuslein der Schotten rein, wenn fie es vermögen, ich kenne es, wie start sie sich die Hände schwarz gemacht haben." Der Herausgeber des Werks bemerkt dazu:

"Ueber diesen wichtigen Punkt" — die Teilnahme am politischen Treiben — "geht offenbar der Verstorbene mit uns ums Randchen herum und will nicht mit der Sprache heraus, vielleicht daß auch feine Sande nicht gang weiß blieben."

Der verstorbene Verfasser schließt:

"Und auch in bem Falle, wenn ihre — ber Schotten — Einmischung in die große Staatsmaschine" — man beachte diesen Ausdruck! — "nur zum Augen derselben gelte, ist, da die Leute nicht befugt hierzu sind, jede ihrer Handlungen eine unerlaubte. Da der Orben in keinem seiner Grade die Religion oder die Wissenschaften und Künste wie auch die Staatswirtschaftslehre zu seinen Arbeitsgegenftanden zu machen hat, auch nicht dazu zählen Sandern und Schliebe zu feinen Arbeitsgegenfanden, Zaubern, und Geistesbeschwören, das Bannen und Schätzegraben aus dem Jahrhundert vertrieben ist, — noch zu tun übrig?; was ist ihm noch Geistiges und Physisches als Zweckmöglichkeit herzustellen? Die Antwort hierauf ist die Lösung des großen Kätsels in welchem der Zweck des Ordens steckt."

Die Antwort auf die Frage des Verfassers lautet-also tatsächlich:

Nichts anderes bleibt übrig als der Zweck und der Inhalt der Tätigkeit der Schottengrade in den heimlichen Logen, somit des gesamten Ordens. strafbare Einmischung in die große Staatsmaschine im Dienste des jüdischen Prolfes.

Darum ist auch Br. Friedrich II. König von Preußen, das Bestehen von Hocharaden änastlich verheimlicht worden. Das hindert nicht, daß gelogen wird, er habe ein Hochgradspftem geschaffen, ja daß fogar ein Hochgradspftem nach ihm benannt wird.

Wie innig die Zusammenarbeit der Schottenmeister über die ganze Erde ist, geht daraus hervor, daß die Schottenlogen über die ganze Erde eine innig ver= schlungene Kette bilden. In Meisteransprachen werden die Brüder besonders darauf hingewiesen:

"Oben finden Sie noch das Band der Freundschaft" — das goldene Vereinigungs= band — "dies geheiligte Zeichen des Ordens und unserer Bundesbrüder, die, wenngleich sie auf der ganzen Oberfläche zerstreut sind, doch nur eine einzige Gemeinschaft ausmachen, weil sie von einem Ursprunge sind, zu einerlei Zwecke zielen, in einerlei Geheimnisse geweiht, durch einerlei Wege geführt, nach einerlei Regel und Maße abgemessen und von einerlei Geiste beseelt werden."

Und sie schwören im zweiten ihrer vier Gelübde, die sie bei der Aufnahme ablegen müssen:

"Allen einem schottischen Meister obliegenden Schuldigkeiten nachkommen zu wollen, bereit und willig zu sein, die Arbeit zu treiben, an welchem Orte von ihrem Architekten anbesohlen wird, und nach äußerstem Bermögen unsere Brr. zu verteibigen, dafern ihnen eine Unterdrückung (!) bereitet ober an ihnen ausgeübt werden soll."

Das dritte Gelübde, das die Aufgaben klar festlegt, verpflichtet den Br. Hochgradmaurer noch überdies "nach äußerstem Bermögen für die Verbreitung des Ordens zu sorgen, die Freimaurerwiffenschaft fortzupflanzen," wie es harmlos heißt, die untergebenen Brr. Freimaurer "zur Arbeit zu ermuntern" und "in ber Maurerkunft zu unterweisen, desgleichen von allen Enden der Erde taugliche Arbeiten und Baugerätschaften zur Aufbauung des Tempels anzuschaffen."

Er gelobt:

"sich weber durch Feuer und Flamme, noch was für Unterdrückungen noch Verfolgungen abschreden zu laffen, mit Standhaftigfeit die Ginigfeit, ben Zuwachs und bie Ehre bes Ordens zu verteidigen und bafür zu streiten, wo und wenn es erfordert wird".

Das Gelübde schließt:

"Wenn ich bagegen berbreche, so willige ich ein, alle die Strafen und Begegnungen zu leiben, zu welchem ich mich selbst und freiwillig durch meine zuvor gegebene Berbindung als schottischer Meister in solchem Falle aufs neue verurteile und dieses alles, ohne daß ich es wagen durfte, die mindeste Barmherzigkeit zu begehren. So wahr mir Gott, der höchste Architett helfe!"

Wofür diese eidlichen Gelübde in den Schottengraden abgelegt werden, kann tein Zweifel sein, denn in den Meisteransprachen wird die Zerstörung des Tempels in Ferusalem und die Zerstreuung der Ruben in grellen Karben geschildert und der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß der Tempel wieder aufgerichtet würde.

Wir wissen, daß die vier Eide des 30. Grades — des Kadoschgrades noch weitgehender find. Sie sagen allen nicht freimaurerischen Gewalten, nament= lich auch jedem völkischen Staat, den Kampf an: "Unter die Füße trete ich die königliche Krone. Nicht als Symbol einer besonderen

Regierungsform, sondern als Symbol frecher, unverantwortlicher" d. h. nicht jüdischer

"Macht".

Nach echt jüdischer Methode werden zwar auch die Schottengrade über die letten Ziele im Unklaren gelaffen. Aber fie dürfen doch schon nach dem Ritual der Groken Landesloge der Freimaurer von Deutschland die Akazie, das Szepter Judas, ergreifen, die Jehowahkrone berühren, in die dieser Name 16 Mal einge= tragen ist, und das Wort Jehowah als das wiedergefundene Meisterwort begrüßen. Nur freimaurerische Verblödung kann die Brr. Freimaurer nicht klar sehen laffen, welchen Zwecken fie dienen, falls in den Schottengraden es wirklich noch Harmlose gibt, die den Sinn des Ganzen nicht verstehen und sollen tatsächlich leben.

Auch Mitglieder · der Schottengrade der altpreußischen Großlogen politische Werkzeuge zur Erreichung der jüdischen Weltherrschaft natürlich nicht alle. Es gibt auch dort, wie ich schon andeutete, harmlos Ritual gründlich den die sich über das Ropf brechen haben. Man kann sich eines Lächelns nicht erwehren. wenn 3. B. in bem Leitfaden durch die Ordenslehre der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland von Br. Otto Hieber im achten Heft, "der Grad des Ritters von Westen," zu lesen ist:

"Der Kitter von Westen erhält die letzen Handschuhe, obschon er im Kapitel keine mehr trägt. Meiner Meinung nach sollten sie hier nicht in Wegfall kommen, da gerade in diesem Grade der Kampf mit der Finsternis eine große Kolle spielt. Bei der Ueberreichung wird gesagt, daß wir sie "bewahren" sollen, wobei es unentschieden bleibt, ob darunter "ausbewahren" oder "behüten" gemeint sei. Ersteres würde kaum einen Sinn haben, da wir ja schon das erste Paar Manneshandschuhe, das wir im Johannes-Lehrlingsgrade erhalten, aufzubewahren haben. Es ist sehr zu wünschen, daß hier Klarheit geschaffen werde."

Andere Brüder der Schottenlogen werden damit beschäftigt freimaurerische Geschichte zu studieren und ihre Anfänge zu ergründen und bis ins graue Altertum zu verfolgen, andere schauen immer wieder mit sehnsüchtigen Bliden nach dem "Geheimnis" aus, das ihnen die menschliche Vollendung bringen soll, aber

so unschöner Weise noch immer vorenthalten wird. Auf diese Harmlosen kommt es nicht an, sofern sie nicht die freimaurerische Verblödung weiter verbreiten helsen.

Für die Geschichte der Völker kommen die Mitglieder der roten Schottenslogen in Betracht, die in das öffentliche Leben der Völker als Werkzeuge der ihnen übergeordneten schwarzen oder geheimen Logen oder unmittelbar der "unssichtbaren Väter" eingreisen je nachdem selbst handelnd, hemmend oder verwirzend, oder mittelbar durch vergewaltigte, in Schuld verstrickte oder betörte Prosane, aber in jedem Fall, um die Ziele des jüdischen Volkes verwirklichen zu helsen. Dahin leiten sie auch die Johannislogen und beaufsichtigen, beeinflussen und bespitzeln die Brr. niederer Grade, damit sie in gleicher Zielrichtung "arbeiten". Ob sie dabei bewußt oder auch nur aus freimaurerischer Suggestion heraus tätig sind, ist für die prosane Welt gleich.

Das Wesen der Hochgrade und ihre politischen Absichten versinnbildlichen sich am besten durch die Schilderung der Aufnahme in eine schwarze "unsichtbare" Loge, wie sie uns auch "Hephata" beschreibt und die nach derselben Quelle von den Schottenlogen unmittelbar zu den "Unsichtbaren Bätern" führt. "Hephata" leitet sie mit der bei den Hochgradbrüdern üblichen Floskel ein, die ihn vor der Rache schützen soll und schreibt dann:

"In einem Gewölbe, welches schwarz ausgeschlagen, mit Totenköpfen und Gerippen behangen oder verziert war, stand rechts und links ein Tisch. Auf dem rechts stehenden Tische stand ein Kruzisie, um welches eine Bibel, ein Koran, und ein Talmud lagen; über dem Tische las man in einem transparenten Felde: "In allem Wahrheit." Der Tisch zur Linken trug Pistolen, Degen und Gistpulver, die Anschrift war: "In der Hand des Weisen die letzten Histolen, Degen und Gistpulver, die Anschrift war: "In der Hand des Weisen der Kandidat seinen Kamen mit Blut und niemanden des Bundes, keines seiner Mitglieder lernte er kennen. Die Loge war matt von einer Lüsteren Lampe erseuchtet und die Answesenken erblickte der Kandidat nur wie in einem Kebel. Sie hatten lange schwarze Mäntel um, und jeder von ihnen trug einen Dolch auf der Brust und hatte die Kechte im Busen verdorgen. Am Ende des Kreises saß ein Mann, vor welchem die Ordensglieder knieten, von denen der erste mit einer Krone und der andere mit einer Prälatentracht geschwückt war. Der dritte aber war in stählernem Karnisch, über welchem eine Löwenhaut ding. Zu diesem Knieenden sagte der Mann im Mantel: "Ihr habt Euern Lohn empfangen, geht und bessert Word." Woraus sie ausstanden, sich demütig ties beugten und sich dann entsernten."

Hierauf wurden dem Kandidaten schöne Lehren über die Menschlichkeit ge= geben. Dann wird fortgefahren:

"Nachdem der Aufzunehmende diese sauberen Lehren, die zuweilen noch verpestet wurden durch abnorme Zusätze, empfangen hatte, betäubte man ihn durch narkotische Dünste . . ." — aus der Narkose erwachend, liegt er in seinem Bett!

Mit jüdischem Zhnismus wurde hier das "Geheimnis" der Freimaurerei und die verbrecherischen Wege zur Verwirklichung ihrer Ziele in dem Kitual festgelegt.

Der rechtsstehende Tisch sagt mit aller Deutlichkeit, das was heute die christgläubigen Richtzuden immer noch nicht glauben wollen: Christentum und Mohammedismus sind dem Juden "jüdische Konfessionen" und haben als solche die Aufgabe, die in der Thora und dem Talmud unverhüllte Wahrheit dem Goj in verschleierter Form aufzudrängen, darum die Worte: "In allem ist die Wahrheit." Deshalb ist auch das letzte Ziel, alle "jüdischen Konfessionen" wieder in einer einzigen jüdischen Keligion, in der "liberalen, katholischen Kirche", zu vereinigen, wie dies auch die "Alten Pflichten" des Jahres 1723 schon deutlich ankündigen. Der Tisch zur Linken kündet, daß Kriege und Morde aller Art der Weg, und daß Gift, Kampf= und Mordwaffen die Mittel sind, die Talmudwahrheiten und die grausame blutrünstige Herrschaft der Juden über alle Bölker der Erde zu verwirklichen. Der "Weise", der für diese Endziele mordet und morden läßt, ist ein "Wohltäter" und "Befreier" und diezenigen, die durch Pistole, Degen und Gift umgebracht werden, werden nach den hohnvollen Worten "an Leib und Seele geheilt."

Die drei Gestalten vor dem schwarzen "Vater" sind König, Priester und Krieger. Sie haben ahnungslos in dem vergangenen Jahrtausend der geheimen Judenherrschaft dem Juden gedient und werden nun, nachdem sie diesen Zweckerfüllt und die Judenherrschaft sichtbar gegründet haben, hohnvoll entsassen d. h.

vernichtet.

Was die Johannisloge noch teilweise verhüllt, was in den Schottengraden nur schrittweise deutlicher enthüllt wird, ist hier — in dieser schwarzen Loge — offen kundgetan. Es wird sich jedem Leser bildhaft und unauslöschlich einpräzgen müssen, um den Inhalt dieser Schrift voll in sich aufzunehmen.

Die "Menschlichkeitslehren" der unsichtbaren Bäter werden selbst den bis in die schwarzen Logen vorgedrungenen Schottenbrüdern noch nicht überall ohne die

lette Enthüllung gegeben.

Narkotische Dünste haben den Maurer in der Loge betäubt, der Wille wurde ihm genommen, willensgelähmt wird er der profanen Welt zurückgegeben, als ein willenloses Werkzeug in der Hand der Oberen.

Narkotischen Dünsten vergleichbar, wirken die Suggestionen auf alle Maurer und dringen aus den Freimaurerlogen und andern Logen wie sie auch heißen mögen, ins Volk und nehmen auch ihm das klare Denken. Sie durchdringen

seine arteigene Kultur und formen die gesamte öffenliche Meinung.

Die "öffentliche Meinung" wird in den Parteien und Vereinen, durch die Presse, auch durch die aus den Logen ausstrahlenden Gerüchte mit allen "kultuzellen" und "zivilisierten" Mitteln zielbewußt im Sinne der Judenherrschaft geleitet und beeinflußt. Hochgrad-Br. Köthner, der die "Judaisierung" auch der "altpreußischen" Großlogen und ihr Wirken für das jüdische Volk in seinen vielen Schriften beteuert hat, sagt in seiner Schrift: "Das letzte Geheimnis":

"Die Anschauungen, wie die Stimmungen des überwiegenden Teiles der Bevölserung jedes Landes sind stets durch geheime Weisungen und Parolen entscheidend beeinflußt worden, welche die Freimaurer des betreffenden Landes von ihren Oberen empfingen."

Klar ist hier die politische Suggestivarbeit der Freimaurer an dem gesamten Volke zugegeben, eine Suggestivbearbeitung, die natürlich innerhalb der Freimaurerlogen aller Grade und Stusen noch in weit verstärkterem Maße geübt wird.

Um die Willenslähmung zu vollenden, die schon durch die langjährige Suggestivbearbeitung vorgeschritten ift, wird der Okkultismus gelehrt, auf dessen kabbalistischen Ursprung und hohe Bedeutung für das Gelingen des Werks der "unsichtbaren Väter" nicht genug hingewiesen werden kann. So sehr auch der gesunde Deutsche sich gegen die Annahme sträubt, daß der stumpfsinnige Aberwitz überhaupt ernst genommen wird, muß er erkennen lernen, daß der Aberglaube die wichtigste Stüge Judas' ist.

Hier muß der Hinweis auf die Worte Karl Heises \*) genügen:

"... denn es ist und bleibt Tatsache, daß die ganze Kriegspolitit" — des Weltstrieges — "aus dem Geheimwirken bestimmter okkulter Logen-Kreise hervorgegangen ift,

<sup>\*)</sup> Die große National-Mutterloge "Zu ben 3 Beltkugein" hat Karl Seife besonders ihren Brrn. empfohlen, die anderen Großlogen in Deutschland schweigen ihn tot.

Die fich, um besto ficherer aus bem Sintergrunde wirfen gu konnen, in geschicktefter Beife Freimaurerlogen und gahllofer profaner Gesellschaften bedienten und noch bedienen."

Rarl Seise gewährt noch einen tieferen Einblick:

"... und so bisben asso gewisse Obere ber Freimaurer und okkulter Bunde, und gewisse Obere der Jesuitenzunft noch ihre Erzbruderschaft, aus deren Sakristei sie dann das Ganze beaufsichtigen . . . lenken und bearbeiten."

Der Offultismus ist ein besonderes, willenlähmendes Gift der "unsicht= baren Bäter" oder, wie es okkultistisch heißt, der "Oberen Sphären". Jude, Freimaurer. Angehörige okkulter Logenkreise und Brofane nehmen es und tei= len es aus.

Wie das Gift des Okkultismus wirkt, zeigt als ein Beispiel für viele die Tatsache, daß das "Medium" Annie Besant König Eduard VII. die "Initiation" des Geistes Zerubabels vorschwindelte und damit diesen König zum gefügigen Werkzeug der Pläne der "unfichtbaren Bäter" machte. Wie einst Zerubabel die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft nach Ferusalem zurückführte, so war König Eduard Werkzeug in der Hand der Juden, um den Juden wieder Jerusalem zurückzugeben und sie außerdem in ihren Weltherrschaftszielen zu fördern, was natürlich noch wichtiger war, als die Heimstätte Balästina als Zentrale!

An diesem einen historischen Beispiel ist gezeigt, daß Okkultgläubige an her= vorragenden politischen Stellen besonders aut zu gebrauchen find, da sie durch ihren Glauben an die Magielehren nichts anderes als "Befehlsautomaten" dar= stellen, die keinen ernstlichen Widerstand mehr aufbringen.

Das Wesen der kabbalistischen Magielehre und ihre unheimlich geisteszer= störenden Wirkungen find ein ernstes Kapitel in dem Leben der Bölker, sie tönnen aber in dieser Schrift keine eingehende Behandlung erfahren. Alle Zweige dieser Magielehre verfolgen das Ziel, durch ihre plumpe, suggestive Wirkung, die Tatkraft, die Selbständigkeit und Unabhängigkeit der Persönlich= keit zu untergraben. Frgendeinem Zweige dieser Zauberlehren erweisen sich nur zu viele anfällig, sei es auch nur, daß sie den "Prophezeiungen" der Juden= pläne lauschen und sich hierdurch den Abwehrwillen schwächen oder sich durch Horostope die klare Entschlußtraft umnebeln lassen.

Die hervorragendste Zentrale der okkulten Bewegung ist in ganz Deutsch= land der Geheimorden der Rosenkreuzer, der, seit dem Mittelalter erkennbar, Anfang des 17. und Ende des 18. Jahrhunderts zurückgetreten war, dann aber wieder nach je etwa hundert Jahren auftrat. Rach den Angaben Brs. Reverchon vom März 1926 entfaltet er in Deutschland wieder eine ftarke Tätigkeit. Er hat seinen Sit in Hamburg und Befehlsstellen in Amsterdam und Wien und wird durch Mittel aus "amerikanischen" Gesellschaften gespeist. melt die ganze spiritistische und offulte Bewegung", erzählt Br. Reverchon ausbrüdlich. Rosenkreuzer=Orden indem er gleichzeitig Den als freimaurerische Organisation bezeichnet. So war es aber auch früher.

Br. Rerverchon erzählt dann noch, daß die "englische" Großloge "im Tale von Berlin" \*) die noch zu ihr gehörende okkulte Organisation "des Großorients und souveränen Heiligtums der alten Freimaurer vom alten schottischen Memphis= und Misraimritus", also eine maurerische Zentralbehörde, unterhält.

<sup>\*)</sup> Im Tale von Fosaphat arbeiteten einst unter jübischer Aufsicht die nicht jübischen Handwerker das Baugerät für die Errichtung des Tempels Salomos, daher der Name "Tal" für freimaurerische Zentralbehörden.

Um die letzte Jahrhundertwende breitete sich in Deutschland und Außland mit diesem Großorient eng verbunden, der Ordo Templi Orientis — O. E. O. — aus. In dem Manisest der Mysteria Mystika Maxima lesen wir, daß der O. E. O. eine Körperschaft von Eingeweihten ist, in deren Hände sich die Weissbeit und Erkenntnis verschiedener Organisationen konzentriere . . . Wir nennen einige, wenn auch ihre Mitglieder die Angabe bestreiten, die diese Schrift aufsührt:

die gnostische katholische Kirche,

der Orden der Ritter vom heiligen Geift,

der Tempelorden (Tempelritter),

der Johanniterorden, der Maltheserorden,

der Orden der Ritter vom heiligen Grabe.

die geheime Rirche vom heiligen Gral.

ber heilige Orden vom rofigen Kreuz von Herodom,

ber Orden vom heiligen Gewölbe von Enoch,

der Swedenborgritus der Maurerei, der Martinistenorden.

der Sat Bhaiorden,

Die hermetische Brüderschaft des Lichtes,

der hermetische Orden ber golbenen Dammerung usw.

Der O. T. O. ist die britische Sektion der Mysteria Mystika Maxima; von England her erfolgt seine Beeinflussung.

Wir stellen hier die Tatsache fest, daß wir in Deutschland in dem Großerient und souveränen Heiligtum der alten Freimaurer vom alten schottischen Memphis= und Misraimritus "im Tale von Berlin", dem Rosenkreuzerorden und dem Orden Templi Orientis, drei Freimaurer= oder Logenorganisationen haben, darunter eine freimaurerische Zentralbehörde von allergrößter Bedeutung, die nicht einmal den Schein engster Abhängigkeit vom Auslande vor den Brrn. meiden, wie das die bekannten Großlogen in Deutschland noch tun zu müssen glauben. Dafür hüllen sich aber die vorhergenannten Geheimorganisationen in noch undurchdringlicheres Dunkel, um so leichter zur unmittelbaren Beschlsempfangnahme und Beschlsübermittlung, zur Bespitzelung anderer Logen, auch in bestimmten Fällen zur Umgehung der amtlichen Logenleitungen versügdar zu sein. Mitglieder dieser oktulten Geheimgesellschaft sitzen auch in "gerechten" und "vollkommenen" Großlogen Deutschlands. Es greift alles ineinander ein, um die Ausschrung der Absichten der unsichtbaren Bäter sicherzustellen.

Auf die anderen Orden, wie z. B. den neuentstandenen Alluminaten-Orden oder den Orden vom heiligen Gral und auf alle die andern pansophischen, anthroposophischen, theosophischen und zum Bannen Bölkischer bestimmten ariosophischen Gesellschaften kann hier nicht eingegangen werden.\*) So strahlt der Okkultismus von den "Oberen Sphären" nicht nur in die Hochgrade der Freimaurerei und okkulter Logen und in deren niedere Grade, sondern er trägt okkultes Denken und die kabbalistischen Magielehren weit in das Bolk hinein, und wirkt sich so, für wenige "Abepten" unbewußt, als Werkzeug der "unsichtbaren Bäter" aus.

<sup>\*)</sup> Sie können nicht im Einzelnen aufgeführt werden. Sie machsen wie Vilze aus der Erde. So die "Britith Fraelitische Gesellschaft" und die ernsten Bibelsorscher, dis zu den Gesellschaften, die "arisches Geheimweistum" lehren. An Stelle der Gesellschaften treten auch einzelne in den berschiedensten Gewändern, unter allen möglichen geheimnisvollen Ramen und fantastischen Abstammungslegenden.

Die Giftfüche der "unsichtbaren Bäter" ist umfassend ausgestaltet. Die Angestellten, die mit der profanen Welt in Verbindung zu treten und hier die entscheidende Arbeit für den Juden zu leisten haben, sind meistens Gojim, oft "gut bezahlte", denn der Jude weiß, daß er ohne sie nichts erreicht. Die Aufsicht führt eine kleine Gruppe eingeweihter Juden, vielleicht gesellt sich zu ihnen ein verderbter und verkommener Goj. Auf alle verderbten Menschen übt der Jude Anziehungskraft auß. Diese sammelt er um sich, diese hat er durch ihre Schuld in der Erpresserhand, und auß ihnen holt er sich die brauchbaren "Mitarbeiter". Die Anfälligkeit des Goj ist die Macht des Juden über ihn, die aber der Jude verliert, wenn der Goj sittlich sest wird und so stolz, daß er zu seinen Taten steht, und dies bei andern achtet, statt ihn für Fehltaten nur zu schmähen.

Es verfügen die "unsichtbaren Bäter" bei Durchführung ihres Wollens noch über ein besonderes Mittel, den einzelnen Menschen und die Bölker zu narren und zu beherrschen, das ist das Gold und das Geld in seiner heutigen Form. Sie rausben es täglich durch ein listreiches Gaunershstem dem einzelnen Goj und den Gojimvölkern, um dann durch furchtbare Not die Menschen abhängig zu machen oder bei Begehrlichkeit zu kaufen. Es gelingt ihnen, außer der Kultur und "öffentlichen Meinung" auch die Wirtschaft nach ihren Wünschen zu sormen und sie endlich durch das Weltleihkapital vollends zu beherrschen und dadurch wie-

derum sich Bölker gefügsam zu machen.

Das Judentum selbst bedurfte ursprünglich keiner Erfassung in besonderen Geheimorden; es genügte den "unsichtbaren Bätern", durch solche Geheimsorden die Gosimvölker in ihre Hände zu bekommen. Sie hielten den jüdischen Blutbund, d. h. das gesamte Judentum, durch das Oberrabbinat mittels Thora und Talmud, die als von Jahweh gegeben, jedem Juden Gesetz und höchste Autorität sind, und mit eigener sich hierauf gründender Gerichtsbarkeit über Leben und Tod straff zusammen und wirkten auf ihn durch die Kabbalah, die für die Beherrschung dieses abergläubischen und von Dämonensucht durchsetzten

Volkes so besonders geeignet ist.

Nach der "Emanzipation" der Juden aber lockerte sich ihr Zusammenhalt. Die geheime Gerichtsbarkeit des Oberrabbinats verlor die verängstigende Macht bei einem Teile der Juden. Da wurde es notwendig, die Abtrünnigen durch jüdische Geheimorden und andere jüdische Organisationen neu zu erfassen, ganzähnlich wie die Gosimvölker. So entstand vor allem im Jahre 1842 in den Bereinigten Staaten Nordamerikas der unabhängige Orden Bnei Briß, der in der Giftküche der "Unsichtbaren Väter" die wichtige Kolle spielt, die ich in meiner Schrift: "Bernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse" gekennzeichnet habe. Auch andere Organisationen entstanden, in Frankreich z. B. die Alliance Fraelite Universelle, die später auch nach Deutschland übergriff, wo das Berliner Tageblatt ihrer Politik diente. Sie blieb dort der leitende jüdische Orden auch nachdem der Orden Bnei Briß nach Europa kam, ebenso brauchte ihn England nicht. Das jüdische Volk stand dort sest zusammen.

Ergänzend wurden die "völkischen" Organisationen Judas geschaffen, in denen die Ostjuden stark vertreten waren. Ein ideal gefärbter Zionismus wurde nach den Weisungen der "unsichtbaren Väter" ins Leben gerusen und als er dann unter Herzel machtvoll genug aufgebaut war, wurde in ihm der brutale imperia- listische und politisch radikale Geheimorden Bne Mosche von Asher Ginzberg gegründet, wie es der fortgeschrittenen Machtlage des "auserwählten Volkes" ent-

iprach. Alle diese Organisationen arbeiteten trotz gelegentlicher Reibungen aufs

engste zusammen.

Erstaunt fragt sich der noch selbständig denkende Mensch, wie ist es möglich, daß nicht alle diese Giftmischer, die Rezepte zur Herstellung des Gifts, das Gift= brauen selbst und die Wirkung der Gifte schon lange erkannt sind. Wie die "un= sichtbaren Bäter", so halten sich auch die untergeordneten Spießgesellen vertarnt. Ihre Verbrecherhöhlen sind unbekannt. Eidesstattlich gelobter Gehorsam. Schweige= und Beistandsgelübde bilden einen festen Kitt. Wenn sich die Ge= nossen auch untereinander bekämpfen, totschlagen und betrügen, gegenüber der profanen Welt sind sie eins. Sie erkennen sich untereinander durch besondere Zeichen. In okkulten Bünden kennen sie sich nicht einmal und stehen nur in Verbindung mit einem Oberen, dessen Namen sie in der Regel nie erfahren. Sie kennen auch nicht ihre gegenseitige Aufgabe, auch wenn alle auf das gleiche Ziel hinauslaufen, sondern nur in soweit, als es für das ihnen aufgegebene Sandeln unbedingt nötig ist und haben auch gegeneinander Schweigepflicht. Es kommt hinzu, daß es auch unter den Juden "Nichteingeweihte" gibt, hinter benen sich die "Eingeweihten" verbergen.

Das Erkennen des Juden und seiner "Arbeits" art wird dem Deutschen und anderen Nichtjuden dadurch besonders erschwert, daß sie sich nicht vergegenwärtigen, wie entgegengesetzt die jüdische Begriffswelt und Moral der ihrigen sind. Der "eingeweihte" Jude sieht Lift, Betrug, Ausplünderung, Mord und Kriegshetze den Nichtjuden gegenüber, wenn das der Jahwehherrschaft dient, als Pflicht gegen Jahweh an und fühlt sich stolz Vollstrecker der Thora- und Talmudbesehle. Sie sind für ihn "sittlich berechtigt". Er hat erst dann ein "gutes Gewissen", wenn er solchen "Jahwehdienst" gewissenhaft erfüllt.

Während alle Nichtjuden, sofern sie nicht eingeweihte Hochgradder sind, bei den gleichen Untaten sich als schuldbewußte Verbrecher fühlen würden, gehen die eingeweihten Juden unter den Gojim gerade wegen ihrer Untaten in selbstgefälliger, selbstgerechter Zufriedenheit, als "außerwähltes Volk", als "Kinder Gottes" umher. So traut der Goj ihnen Verbrechen am Wirtsvolk nicht zu. Die sittliche Gedankenwelt dieser Eingeweihten ist also der unseren ganz entgegengest. Ganz besonders schwer erkenndar ist dem Profanen der "eingeweihte" Br., dessen "Einweihung" vor allem darin besteht, daß man ihm diese Begriffswelt und dieses Gewissen einimpst. Mit ganz gleicher, aufgeblasener Ehrbarsteit bewegen sich diese Brr. unter den Profanen aller Völker, obschon sie die gleischen Verdrechen wie Juden sogar noch dazu an ihren Blutsbrüdern ausüben, ohne daß diese sie, wie zene Juden, an Kassenerkmalen erkennen können.

Das Ausüben solcher Verbrechen hat naturgemäß die Zerstörung aller unserer Moral zur Voraussehung. "Ermüden wir also nie, die Menschen zu entsittlichen," ist die furchtbare Parole der "unsichtbaren Väter" und ihrer Mitarbeiter in der Freimaurerei.

Zur weiteren Täuschung vertarnen sie sich auch in der Sprache, wie es Verbrecher tun und empfinden zhnische Freude, ein Geheimnis hinter wohltönenden Phrasen zu verbergen. Dieses Geheimnis zu wissen, aber gönnen sie nur sich selbst und wenigen durch Verbrechen Geketteten. "Augurenlächeln" erzgänzt die Sprache.

Wir kennen aus den politischen Ereignissen der letzten Jahre solche Worte und ihren Sinn. So heißen 3. B.

"Wiedergutmachen" — das Weißbluten des Deutschen Volkes durch

Zahlen an den Juden,

"Polnischer Korridor" — der Raub beinahe ganz Westpreußens zu beiden Seiten der Weichsel, den über Thorn zu durchfahren, eine fünfstündige

Gifenbahnfahrt nötig ift.

"Willkürliche Macht", von der Br. Wilson spricht, ist eine Staatsgewalt mit eigenem Willen, die sich nicht der jüdischen Thrannis gebeugt hat. Diese "wilkürliche Macht" galt es überall zu brechen, in Deutschland durch die Beseitigung der Monarchie.

Die berühmten "14 (!) Puntte Wilsons" und seine anderen "Puntte" sprechen eine solche Gaunersprache. Sie ist dem "Logenjargon"

entnommen.

Hier gab ich eine Anwendung — es folgen nach diesen Beispielen von Zeitereignissen solche allgemeinen freimaurerischen Sprachgebrauchs, die die Kampf= und Wesensart der "unsichtbaren Väter" noch weiter klären werden.

"Wohltat", "Wohltun", — ift jede verbrecherische Tat, vor allem jeder Krieg, jeder revolutionäre Massenmord und einzelne Mord, die für die Berwirklichung der Judenherrschaft angezettelt werden. Darum nannte sich ja auch die Lyoner Loge, die die französische Kevolution und damit den Massenmord an dem blonden Adel Frankreichs herbeiführte, Loge der "Kitter der Wohltäter".

"Borsichtig" sein — heißt vor außsehen, wer den Judenzielen gefährlich werden könnte, um ihn rechtzeitig zu versemen, den "Stein auß dem Weg zu räumen". Die Illuminaten haben in ihren Geheimsakungen deshalb angeordnet, daß jede bedeutende Persönlichkeit, die ihnen — als Schriftsteller oder Staatsmann — irgend einmal wegen ihrer Begabung gefährlich werden könnte, rechtzeitig zu beodachten, zu bearbeiten, und wenn sie nicht willig und hörig würde, sofort zu "versemen", d. h. durch Verleumdungen "unmöglich" zu machen ist. Die Sowjetjuden werden in Geheimbünden zur "Vorsicht" ermahnt, alle rechtzeitig zu töten, die ihnen je später gefährlich werden könnten und jedes Gefühl des Mitseides dabei außzuschalten.

"Barmherzigsein" — heißt zu Ehren Jahwehs und so, daß es ihm und den Judenzielen nütlich ist, von den den Gojim geraubten Schätzen Almosen an die Beraubten geben und so Judentum und Freimaurerei mit dem Schleier

der Mildtätigkeit schützend vertarnen.

"Wahrheit" — heißt "Gerechtigkeit", "Gerechtigkeit" aber heißt alles, was dem jüdischen Gesetz dient und unangenehme Nachwirkung den Verbrechen der Freimaurerei und der Juden fernhält.

"Menschen veredlung" heißt Entsittlichung der Gojim und ihre Willfährigmachung zur Mitarbeit an jüdischen Zielen gegen das arteigene Volk.

"Menschheitsziele", "Ziele der Toleranzund Brüderlichkeit, der Humanität erstreben" — heißt in den Bölkern jedes Raffe-, Sippe- und Familiengefühl — jedes Artbewußtsein — jede nationale Selbständigkeit und Freiheitwillen töten und sie zu einem wehrlosen Menschenbrei umgestalten, der sich willig dem jüdischen Volke beugt, in dem alles andere herrscht als Brüderlichkeit und Humanität, sondern nur willenbrechende Gewalt.

Aehnlich ift es mit dem Begriff "Pacifismus", er führt über Völkermorden hinweg, zur Entwaffnung der Völker unter der Oberaufsicht einer Exekutivgewalt, die Juda befehligt. "Freiheit" — heißt, zügellose, schrankenlose, skrupellose Freiheit der Levitenpriester, alles zu tun, was die jüdische Machtgier ihnen eingibt.

"Gleich heit" — heißt, die unterschiedslose, vorrechtslose, gleichmäßige

Verfklavung aller Gojim unter den Juden.

"Politik treiben" nennt sich, wenn ein Goj für das Wohl seines Gojimstaates arbeitet. Da der Jude und Freimaurer aber nur für den jüdischen Weltstaat handeln darf, fallen alle seine Taten nach dieser Geheimsprache nicht unter den Begriff "der Politik". Sie treiben also keine Politik, wenn sie ihren Zielen dienen, ebenso wie im alten Deutschen Heine Politik getrieben wurde", wenn es vaterländisch und monarchisch war. Es ist die gleiche Selbsteverständlichkeit für Juden und künstliche Juden, die Gebote Jahwehs zu erfüllen und die Menschen diesen Geboten und Zielen zu unterwersen und nicht minder, daß der "Mann mit der Löwenhaut", der Feldherr, wohl Judenkriege führen, aber nie mit dem Worte "Politik" im Sinne der Arbeit für sein Volk zu tun haben darf.

Wir wissen jetzt, was es zu bedeuten hat, wenn ein Eingeweihter der roten Schotten= und schwarzen Logen behauptet, "er triebe keine Politik" und was es sagt, wenn ein Johannisdruder das gleiche beteuert. Der Johannisdruder soll nur gehemmt werden, für seinen Staat selbständig zu handeln, da selbst das nicht immer dem Bauplan Jahwehs zweckdienlich sein könnte. Ihn im Jahwehdienst handelnd einzusehen, kann der Jude noch nicht wagen — so wird ihm gelehrt: wir treiben keine Politik! Sagt aber uns ein eingeweihter Schottenbruder, "er triebe keine Politik", so meint er das im geheimen Sinne und will damit sagen, daß all sein geheimes und öffentliches Singreisen in das Leben des Staates seiner Blutsbrüder nur im Sinne und für die Errichtung der jüdischen Weltherrschaft geschieht also keine Kolitik" ist

schaft geschieht, also "keine Politik" ist. "Reine Politik treiben" wird auch zuweilen in den schwarzen Logen durch "hohe Politik treiben" ersett. Dieser Ausdruck birgt den gleichen Sinn

wie jener.

Jett verstehen wir auch den Doppelsinn der Worte auf dem Beschluß des Großlogentages vom Jahre 1876: "Die Freimaurer sind verpflichtet, die Grundsätze der Freimaurerei im Leben zu betätigen." Das "Betätigen" ist verschieden, je nachdem es von dem Johannesproletariat oder von wissenden Schottenbrrn. außzgeübt wird.\*)

Wir verstehen jetzt den Doppelfinn des Artikels 2 der "Alten Pflichten":

Der Freimaurer soll "der bürgerlichen Oberigkeit ein friedfertiger Untertan sein". "Wenn er sich aber gegen den Staat empört, so wied er trohdem nicht aus der Loge aus=gestoßen, obwohl die lohale Brüderschaft seine Empörung desavuieren muß und sollte, um der derzeitigen Regierung keinen Anlaß zu Argwohn oder politischer — nach anderer Nebersehung — staatlicher — Eisersucht zu geben."

Diese letzten Worte sind ungeheuer vielsagend, das "Desavuieren" erfolgt nur zwangsläufig. "Politisch oder staatlich eifersüchtig" kann zudem eine "derzeitige Regierung" doch nur auf eine Macht oder Geheimstaat im Staate sein, die sie so-

<sup>\*) &</sup>quot;Dieses "nicht Politik treiben", das heißt nur "hohe Politik treiben" zur Erlangung ber Weltherrschaft, wird dadurch erleichtert, daß unter den Hochgraden kleine Kreise gebildet werden, die ganz außerhalb der Logen zusammenkommen, ebenso durch die bedeutungsvolle Tatsache, daß es eine doppelte Aufnahme in die Freimaurerei gibt, in den Jokanniskogen oder durch Hochgradbrüder außerhalb derselben, wie es Hephata beschreibt. Die Namen dieser Aufgenommenen bleiben vollständig geheim und treten in keiner Liste auf. Auch das läßt sich der Staat und das Volk bieten!

gar zu überragen drohen. Hier bekennt sich die Freimaurerei offen dazu, eine

groß politische Macht ober Geheimmacht im Staate zu sein.

Aber sie tut noch mehr. Die Freimaurerei nennt "Felonie und Empörung" keine maurerische Bergehen, da von ihr "keine Politik" getrieben werden darf, und unterwirft sie nicht den maurerischen Strasen. Hochgrader. Mackah, einer der ansgesehensten englisch=amerikanischen Logenschriftsteller, betont in seinem Handbuch des maurerischen "Rechts", daß diese "juristische Maxime" — nämlich der Schutz, den die Freimaurerei der "Felonie und Empörung" gewährt, — ausdrücklich in dem genannten Artikel der "Alten Pflichten" sanktioniert ist. Er fügt hinzu:

"Die Weisheit dieser Bestimmung leuchtet von selbst ein, wenn man bedenkt, daß, falls Hochverrat und Empörung ein maurerisches Vergehen wären, 1776 beinahe sämtliche Freimaurer der neuenglischen Kolonien aus dem Maurerorden hätten ausgestoßen werden missen, und daß sämtliche durch die Großloge von England und Schottland ausgestellten Logenhatente (der Logen in den aufständischen Kolonien) ihre Gleichgültigkeit verloren hätten."

Doch mit einer stillen Duldung von Verrat und Empörung begnügt sich die

Freimaurerei nicht. Beides macht fie zu einer — "Bürgerpflicht".

Das "Bolk" oder die "Nation" der Maurer ist dabei die Gesamtheit der Juden und künstlichen Juden, seine "Borfahren" sind die Brr. älterer Generationen, und er selbst ist ein "Sohn" Noahs oder der Witwe aus dem jüdischen Stamme Naphtali, als Hochgradmaurer, ist er aus dem Stamme Juda gebürtig.

"Daß das menschliche Geschlecht Eine Bruderkette werde, Teilend Wahrheit, Licht und Recht"

heißt der Vers, der uns das "Bolt" und die "Nation" der Freimaurer schildert. Das "Vaterland" des Freimaurers spannt sich ebenso über die Erde.

"Das ist des Maurers Vaterland, Wo man sich kennt am Druck der Hand, Sich kennt am Beichen und am Wort In Ost und West, in Süd und Nord, Wo ew'ge Glut die Scheitel drückt Und ew'ger Schnee die Berge schmückt. So weit Gott seinen Himmel spannt, Reicht un ser großes Vaterland!

Mit anderen Worten: Es ift das Weltreich, wie der Jude es anstrebt. Dieses Weltreich verknüpft sich für den Juden und künstlichen Juden aber wieder mit der "Heimstätte" Palästina. Denn der gleiche Hochgradsreimaurer antwortet auf die

Frage nach seinem Vaterlande: "Mein Laterland heißt Judäa."

Das Baterland der Juden und künstlichen Juden ist das Weltreich, das in Palästina örtlich verankert ist. Die Juden wollen eine völkische Heimat besitzen, zugleich aber in den andern Ländern herrschen. Wenn die Brr. Freimaurer in Deutschland mehrere Jahre nach dem Weltkriege begonnen haben — vorher war das nicht der Fall — vom "Deutschen" Vaterland zu sprechen, so konnten sie es jetzt tun, weil das freie Deutsche Vaterland inzwischen ein Glied des jüdischen "Baterlandes" geworden ist und heute vom Juden beherrscht wird. Vorher waren "Deutsches Vaterland" und "jüdisches Vaterland" sich ausschließende Gegensätze, darum sprachen vor dem Weltkriege die Brr. in Deutschland nur vom "Vaterlande" und dachten dabei an "des Maurers Vaterland" in obigen Strophen. Heute können dieselben Brr. in Deutschland sich infolge des Ausgehens Deutschlands in das jüdische "Vaterland" "Deutsch-vaterländisch" nennen, ohne dabei ihre jüdischen Gebieter zu kränken!

Das Vaterland der Juden und künstlichen Juden, das heißt ihr "großes

Vaterland" bleibt das jüdische Weltreich.

So ist "Bürgerpflicht" des Freimaurers die Pflicht, die er der von Juden geleiteten Bruderkette und diesem Weltreich, diesem "großen Vaterlande" gegenüber hat. Wie das jüdische Volk durch die Art seines "Vaterlandes" als einziges Volk dieser Erde tatsächlich eine doppelte Staatszugehörigkeit hat: die jüdische für Palästina und die des Staates, in dem der Jude zufällig lebt, wobei natürlich die jüdische stets übergeordnet ist, so ist "Vürgerpflicht" des Freimaurers eine doppelte, als erste die Pflicht, die er dem jüdischen Weltreich gegenüber hat. Sie ist übergeordnet der "Vürgerpflicht" dem Staate und dem Volke gegenüber, dem der Br. Freimaurer zufällig durch sein Blut angehört.

Run begreifen wir ganz den Sinn der Worte aus der Freemasons

Chronicle 1875:

"Wenn wir behaupten wollen, daß Freimaurer unter keinen Umständen gegen eine schlechte Regierung zu den Waffen greifen dürften, so würden wir sie in gewissen Fällen dazu verurteilen, ihre höchste und heiligste bürgerliche Pflicht dadurch zu verletzen. Die Empörung ist in gewissen Fällen eine heilige Pflicht . . . Die Lohalität für die Freiheit" — für die zügellose Freiheit der Levitenpriester — "zu wirken, drängt in Fällen dieser Art sämtliche übrigen Kückschein in den Hintergrund."

Febe Staatsgewalt, die eine derartige "Lonalität für die Freiheit" als ihr abträglich nicht duldet, ist "despotisch oder thrannisch" und es wird natürlich freimaurerische "Bürgerpflicht" sein, solche "Despotie" und "Ehrannei" zu stürzen.

Die eben angeführte Logenzeitung schreibt:

"Ein von hohen Idealen beseelter Freimaurer kann, ohne sich einer Angerechtigkeit schuldig zu machen, kuhn einen Schlag gegen die Thrannei führen und sich mit anderen verbinden, um durch Mittel, die sonst verwerklich wären, Abhilse für unerträgliche Mißstände" — d. h. das Bestehen einer völkischen, eigenen Staatsgewalt — "zu schaffen. Die Geschichte berichtet von zahlreichen Fällen solcher Eingriffe durch Freimaurer."

Es handelt sich nicht immer um eine "Empörung" im offenen Kampf gegen die "Autorität". Diese ist auf allen Gebieten und mit jedem Mittel zu unter-wühlen. Der Deutsche Freimaurer Findel schreibt 1885 von dieser "Bürger-pflicht" des Bruders auf dem Gebiet der Erziehung, deren Erfüllung natürlich auch "keine Politik" treiben" ist:

"Jeber Freimaurer, der nicht mit Blindheit geschlagen ist, wird unschwer herausfinden, worauf unsere ernste und ausdauernde Arbeit gerichtet sein muß, nämlich auf die Zertrümmerung des Autoritätsprinzips wie es sich in der Erziehung und Schule unseres Bolkes zur Stunde nach geltend macht."

Welcher Goj nun nicht willig ift, und nicht die Berechtigung alles folchen, auf Errichtung der Judenherrschaft und Vernichtung seines Volkes gerichteten Handelns anerkennt oder es gar ausdeckt und ihm Widerstand leistet, wer ein surchtbares Geschick von den Gojim abwehrt, der "schmäht Jahweh", der "greift in seine Weltordnung" ein. Er wird als Ablehnender zum "Unterdrücker" und "Angreifer", ganz gleich, ob es sich hier um einen Einzelnen, wie mich, oder um ein ganzes Volk handelt. Diesenigen aber, die solche befreiende Tätigkeit Einzelner "unterbinden", das heißt, "ihn an Leib und Seele heilen" und arteigene Völker der Demokratie oder auch der Diktatur des Proletariats ausliesern, sind "Befreier und Weise". Die Juden, die die Weltherrschaft erringen wollen, sind immer die wider Jahwehs Gebot "Unterdrückten".

So ist denn auch Deutschland der "Angreiser im Weltkriege". Darum wurde ihm "die Schuld am Weltkriege" angedichtet, und darum soll diese Lüge nie aufgedeckt werden.

Durch die List solcher Geheimsprache wird die geheime Weltverschwörer= bande eingelullt in den Wahn ihre Weltverbrechen seien unschuldiger "Abwehr=

kampf", und die Gojim=Bölker beten ihr das nur zu oft nach.

Aber trotz des durch List und Talmudmoral erzeugten "guten Gewissens", find die Weltverschwörer und ihre Komplizen durchzittert von Angst vor der Ent= larvung ihrer Verbrechen. Sie zittern vor dem Mißlingen ihrer Taten, das fie der Vergeltung der Gojim zuführt. So flüchten fie vor ihrer Angft in den Aberglauben, den die Kabbalah lehrt. Er soll sie vor Miklingen und auch be= sonders noch vor Strafe schützen. In diesem Buche kann von dem ganzen Wuste des offulten, jüdischen Aberglaubens nur die Gematria, der Zahlenaberglaube,

der stumpffinnigste aller seiner Abarten, erwähnt werden.

Die hebräischen Buchstaben bedeuten Zahlen. Der erste und zweite Konso= nant des Wortes Jahmeh, der hebräisch nur in Konsonannten geschrieben wird, haben den Zahlenwert 10 und 5. Deshalb find die Zahlen 10 und 15 (10+5), heilige, Erfolg und Sicherheit versprechende Zahlen. Die Verschwörertaten fallen auf Zeitpunkte, deren Daten diese Zahlen selbst, oder ein Vielfaches von ihnen entweder wiedergeben, oder als Quersummen in sich bergen. Der Profane sollte diesen Zusammenhang nie erfahren. Auch dem Johannesbruder wird die Bedeutung von 10 und 15 verschwiegen. Ihm wird nur mitgeteilt, daß nach der Gematria die "ungraden Zahlen"  $3, 5, 7, 3 \times 3 = 9$ , glückberheißend find. Da nun aber das alles ans Licht gezogen ift, schreibt der Jude und der Hochgradbr. in der profanen Presse ohne zu wissen, daß die Gojim-Völker über ihn und über seinen Aberglauben klar zu sehen beginnen, das seien "Ammenmärchen."

Es ist selbstwerständlich, daß die Gematria="Rechenkunst" dem Weltwersichwörer an recht zahlreichen Tagen Straflosigkeit sichern soll, in einem Jahmeh= jahre noch mehr als in einem andern, wenn auch diese Strafficherheit von verschiedenem Umfang ift. Die Jahwehjahre werden 3. B. an sich schon als be= sonderer Schutz angesehen und locken zu erhöhter Tätigkeit. Die vielfachen Grad= unterschiede der Sicherheit vor Strafe, die überdies auch noch durch die Heran= ziehung hebräischer Buchstaben und Daten und deren Bedeutung gewonnen werden, zeigen nur, was hier den eingeweihten Komplizen an Gedankenarmut geboten werden kann. Dem Deutschen kann es erspart bleiben, alle Sicherheits= ventile für straflose Verbrechen zu kennen. Das wichtige für ihn ist, daß nach den Zauberkünsten der Kabbalah der eingeweihte Jude und der eingeweihte Hochgrad=Br., wenn auch im Kahwehighre mit erhöhter Sicherheit vor Strafen, fast ununterbrochen, wie es im Plane der unsichtbaren Väter liegt, an seiner "Arbeit" bleiben kann. Den Weltverschwörern aber nimmt dies Bekanntwerden ihres Aberglaubens die Sicherheit vor Strafe.

Diefer furze Einblick in die Einrichtung der grauenvollen Giftküche, der Un= heilstätte des Bölkermordens, Ausplünderns und skrupellosester Verbrechen dem Leben Einzelner, dieser kurze Blick in die Rezepte der Gifte, die hier ge= braut werden, und in die Geisterverfassung der Verschwörer, die diese Rezepte im Dunkeln mischen, muffen dem Leser dieser Schrift zum eisernen Bestandteil seines Vorwissens werden. Es muß sich ihm ebenso lebendig einprägen, wie der Inhalt meiner Schrift "Vernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung Geheimniffe", 1. Teil. Nur dann wird er den Abrig der Weltgeschichte der let= ten 150 Nahre, den ich in gedrängtefter Kürze im Folgenden gebe, als grauenvolle Wirklichkeit erfassen und dadurch zum erfolgreichen Rämpfer gegen diese Völker= pest und zu einem in sich gefestigten Ründer der Bölkerbefreiung werden.

#### III.

### Sine Zwischenbetrachtung über blinde und erkennende Geschichtsschreibung.

Einst bat ich einen bekannten Geschichtsforscher, die erste wirklich taugliche Geschichte zu schreiben, d. h. die politischen Ereignisse unter Berudsichtigung der Geheimarbeit der Juden, Jesuiten und Freimaurer darzu= stellen, wenn anders nicht die Historiker an erster Stelle unter die Frriehrer und Täuscher des Volkes gehören wollten. Da wurde mir die Antwort, das ginge nicht, da es über diese Geheimarbeit keine "Dokumente" gabe. Dokumente gibt Ich nenne nur "Thora, Talmud und Kabbalah" und die offiziellen es schon. Schriften der Jesuiten und Freimaurer, und endlich von "Verrätern" und Brofanen verfaßte Schriften. Die Siftoriker muffen nur die Juden als Bolk, Jefuiten und Freimaurer als deffen vereidigte Mitarbeiter erkennen wollen. Außer= bem gibt es aber eine Menge Geheimdokumente, beren Sprache ber Historiker allerdings zu verstehen hat; vor hundert Jahren wurde auch in Geschichtswerken die politische Tätiakeit 2. B. von Freimaurern und Rosenkreuzern wenigstens erwähnt. Über im übrigen ist es unbillig, von gewiegten Verbrechern an den Völ= tern über ihre Schandtaten, auch noch besondere "Dokumente" zu verlangen. wie sie 3. B. die Regierungen im diplomatischen Verkehr wechseln. Auch Mörder machen im allgemeinen keine Aufzeichnungen über ihre Tat, sie werden von ihren Rumpanen verachtet, wenn fie durch folche entdeckt werden. Die Historiker muffen sich auch damit abfinden, daß freimaurerisches Schriftwerk unter scharfer Aufsicht der Oberen steht und wohlweislich dem profanen Auge, sofern es nicht zu dessen Täuschung geschrieben ift, vorenthalten wird.

Darum empsehle ich den Historikern die charakteristische Aeußerung eines Hochgradfreimaurers über die Art der politischen Tätigkeit der Freimaurerei aus dem Jahre 1897 genau zu studieren. Auch einige Historiker wollen ja die Wahrheit, obschon sie befürchten müssen, daß dann ihre Werke einen Verleger nicht sinden und sie selbst Amt und Brot verlieren. Die Aeußerung lautet:

"Es gibt eine Geschichte von Gedanken und Handlungen (!), welche sich der Beobachtung entzieht, welche nie (!) schriftlich (!) fixiert wird. Es gibt unkontrollierbare (!) Sinflüsse (!), welche jederzeit wirksam waren und welche das Geschick sowohl Sinzelner (!) als ganzer Nationen (!) bestimmen. Sinwirkungen, welche sich auf alle Zweige der menschlichen Gesellschaft erstrecken, die aber, so gewaltig ihr schließliches Ergebnis auch sein mag, nicht klar und präzis aufzeigbar sind (!) . . . Die Wirkung, welche die stille (!) Propaganda im Dienste der freimaurerischen Grundsätze ausübt, führt oft lange Zeit hindurch zu keinen augenfälligen Ergebnissen. It aber der Zeitpunkt gekommen, der notwendige (!) äußere (!) Anstoß (!) gegeben, dann treten die Wirkungen (!) der Propaganda im Leben der Bölker und der Nationen als weltgeschichtliche Ergebnisse (!) weitshin sichtbar in die äußere Erscheinung."

Also unkontrollierbare Einflüsse bereiten in der Stille den Boden für äußere "Anstöße" und im Anschluß an diese für Handlungen vor, die das Geschick Ein-

zelner und ganzer Nationen umgestalten, d. h. in diesem Falle Weltgeschichte, sind.

Da uns heute das Endziel und die "Arbeits" art der "unsichtbaren Väter" bekannt find, so sehlt uns kein Zwischenglied, um an der Hand der geschichtlichen Ereignisse die Einflüsse, die sich der "Beobachtung entziehen", ins Tageslicht zu stellen und "kontrollierbare Einflüsse" recht sehr zu kontrollieren. Hier ein Bei=

spiel:

Am 2. April 1917 fand in Madrid eine Zusammenkunft von Freimaurern ftatt, an deren Spite der portugiesische Minister Br. Alfonso da Costa, Großmei= ster der Großloge von Kortugal, und der frühere spanische Ministerpräsident Br. Romanones teilnahmen. Es wurde dort über die Monarchie in Deutschland zu Gericht geseffen und über die Mittel zu deren Sturz Bergtungen gepflogen, als Brundlage für Entschließungen, die alsbald in Baris Ende Juni gefaßt werden follten. Die Grundlage des allgemeinen Weltfriedens muß die Absetzung des Deut= schen Kaisers sein, wurde als Barole ausgegeben. Die "stille" Propaganda hierfür sollten überall, auch in Deutschland, die Logen machen. Da erleben wir nun ein erstaunliches Wechselspiel. Während dem Bolke jeder Attentatsversuch gegen den Kaiser sogar bor dem Kriege, als keine Kriegszenfur bestand, in der gesamten Presse verschwiegen wurde, z. B. der ungeheuerliche Attentatsversuch gegen sämt= liche Kürsten, Bismarck und Moltke, bei der Enthüllung des Niederwalddenkmals Anfang der achtziger Jahre vorigen Jahrhunderts, brachte plöplich die "Kölnische Volkszeitung", beren jesuitische Hintermanner jedermann kennt, die auffallende Nachricht von den freimaurerischen Beratungen in Madrid und ihrem Ergebnis und das, trot aller Kriegszensur! Sie lenkte dabei auch die Aufmerksamkeit auf die Ende Juni stattfindende Freimaurertagung in Paris. Den für sie dadurch gegebenen Ball, nahmen die bekannten Großlogen in Deutschland vorschrifts= mäkig auf. Er wurde in das Volk zurückgeworfen, indem leitende Kreise der Freimaurerei in der Presse Deutschlands folgende Veröffentlichung verbreite= ten, die hier dem Berliner Tageblatt Nr. 218 vom 30. 4. 1917 entnommen ist, auch wenn sie entsprechend von "nationalen Zeitungen" wie, der "Deutschen Zeitung", gebracht wurde. Sie ist ein Musterbeispiel der List freimaurerischer Politik und ebenso ein Schulbeispiel der vertarnenden Freimaurergeheimsprache, also eines echten "Freimaurerdokumentes".

"Aus leitenden Kreisen der Freimaurerei wird uns geschrieben: In einem Teil der Tagespresse hat eine Notiz der "Kölnischen Bolkszeitung" Aufnahme gesunden, wonach die sogenannte internationale Freimaurerei, d. h. die romanische Westmaurerei, die sich mit besonderer Borliebe und scheindar auch mit einigem Ersolg politischen Umtrieben widmet, auf einem Kongreß in Paris beschlossen habe, in Deutschland eine state Bewegung gegen die Monarchie\*) hervorzurusen und die Absehung des Deutschen Kaisers

in die Wege zu leiten.

"Mit diesen und ähnlichen Machenschaften hat die Deutsche Freimaurerei\*) absolut nichts zu tun\*). Sie lehnt sehr entschieden jede Gemeinschaft mit solcher sogenannter internationaler Freimaurerei ab. Die Deutsche Freimaurerei steht vielmehr streng auf nationaler Basis und arbeitet auf religiöser Grundlage in Treue gegen Kaiser und Keich; "— nicht etwa: arbeitet in Treue für Kaiser und Reich, wie der Deutsche meinen sollte — "unbekümmert um alle politischen Machenschaften, in der Stille (!) unter Anwendung nicht unbedeutender (!) Mittel an den menschaften Aufgaben (!) weiter, denen sie sich von Ansag an gewidmet hat."

Der Profane und der uneingeweihte Johannesbr., die weder die Geheimsprache der Hochgrade noch ihre politische Verschwörung kennen, lesen aus diesen

<sup>\*)</sup> im Berliner Tagblatt unterftrichen.

Zeilen nichts anderes, als die Rechtfertigung der Freimaurerei in Deutschland.

zumal fie das Wörtchen "gegen" vor "Raifer und Reich" wohl überlesen.

Der wiffende Hiftoriker aber wird diefes Beispiel als "Dokument" bewerten, wenn er die Tatsache kennt, daß es nur "eine Freimaurerei gibt" und die freimaurerische Geheimsprache versteht. Er wird vorstehende Veröffentlichung, die wieder das Blazet der Kriegszensur erlebte, richtig entziffern und wiffen:

Leitende Hochgradbrüder erörtern den Plan zum Sturze des Deutschen Raisers in Madrid, der bald darnach in Baris feste Gestalt gewinnen soll. Die Beseitigung des Kaisers, die 1889 beschlossen war, wird jett nächstliegende Aftion der gesamten Freimaurerei zur Besiegung Deutschlands und zur Errei= dung der jüdischen Ziele.

Die Freimaurerei in Deutschland erfährt, daß die Ausführung angeordnet ist und leitende Kreise der Freimaurerei teilen mit, daß auch sie zu diesem Zwecke eine Bewegung "gegen" die Monarchie in dem Deutschen Volke "in der Stille" hervorgerufen haben. Sie bekunden, daß sie dies mit heiligem Eifer ausführen:

"Die Deutsche Freimaurerei steht auf nationaler Basis und arbeitet auf

religiöser Grundlage in Treue gegen Kaiser und Reich."

Denn d. h. nach der Hocharad-Geheimsprache: Die Freimaurerei in Deutsch= land steht auf judisch-nationaler Basis, wie sich das gehört, und "arbeitet" aus freimaurerischer Glaubensüberzeugung treu den Weisungen ihrer Oberen gegen den Deutschen Kaiser und das Deutsche Reich.

Innisch heißt es noch in der freimaurerischen Kundgebung, daß "nicht unbedeutende Mittel" für "die menschenfreundliche Aufgabe", den Sturz bes Raifers und des Reiches, dem sich "die Freimaurerei von Anfang an gewidmet hat", an=

gewendet werden.

So haben eingeweihte Freimaurerbrr. Deutschlands nochmals ihre Bürger= pflicht ans Herz gelegt erhalten, ohne daß dazu belastende "Dokumente" nötig wären, oder in die Loge belastende Befehle gegeben zu werden brauchten. Gleich= zeitig aber ist "harmlosen" Freimaurern und den Profanen Deutschlands Möglichkeit eines Kaisersturzes an die Wand gemalt. Die Freimaurerei in Deutschland aber hat sich für die profane Welt unter dem Blazet der Kriegs= zensur weiß gewaschen und neu vertarnt.

Der Siftoriker kann außerbem aus diesem Beispiel die Zusammenarbeit von Freimaurern und Jesuiten mit den Reichsbehörden (Kriegspreffeamt) feststellen.

Nun soll an dem gleichen Beispiel dem Historiker noch gezeigt werden, wie sehr die Freimaurerei der Erde in diesem Fall in engster Zusammenarbeit stand:

Einen Monat vor der Beratung in Madrid hatte die Freimaurerrevolution in Rußland bereits einen Raiserthron gestürzt. Unfang Upril bedrängt Br. v. Beth= mann Holweg den Raiser, als Rönig von Preußen, das preußische Wahlrecht zu ändern, um damit die staatlichen Grundlagen Preußens, des Ectpfeilers deutschen Widerstandes, mitten im Kriege tief zu erschüttern. Graf Czernin ganz in freimaurerisch=jesuitischen Sänden, arbeitet ausgerechnet in diesen Tagen mit erhöhtem Eifer an der Zertrümmerung und Niederlage der europäischen Kaiser= mächte, also für die Voraussetzung des Madrider Beschlusses. Gegen Ende April wird die "Aktion" in politischen Streiks deutlich in Deutschland erkennbar. Dann erfolat die Presseveröffentlichung leitender freimaurerischer Kreise "gegen" Raiser und Reich. Wenige Tage darauf sett der Deutsche Reichstag einen Verfassungs= ausschuß ein, der die Rechte des Raisers beschneiben soll. Br. Scheidemann hält im Reichstag seine erste Rede über die Revolution in Deutschland.

Ja fürwahr, die Bruderkette stand fest auf jüdisch=nationalem Boden und arbeitet — in religiöser Treue — so wie sie wollte und sollte, gegen Kaiser und Reich.

Dies für den "profanen" Historiker. Den Deutschen aber, die bei ihrem Denken solche jüdische Teufeleien immer noch nicht glauben können und vieleleicht sogar Zweifel über die Wahrheit dieser Schrift empfinden, weil sie so unsgeheuerliche Verbrechen nachweist, dann in diesem Zweifel so leicht Beute der Brr. Freimaurer werden, die sie in Täuschung erhalten möchten, sage ich, daß die Quellen, die der hier folgenden weltgeschichtlichen Betrachtung dienten, auch für unerfahrene Profane klar und dis auf den Kiesel im Grund durchsichtig sind. Geheimsprachdokumente, wie das vorgenannte, dienen im folgenden nur als ergänzende Tatsachenbelege.

Die Fachhistoriker werden an Hand meiner Feststellungen die traurige Entbeckung machen, daß die bis heute vorhandenen Geschichtsbücher zwar vortreffsliche Vertarnungen für die Verbrechen der "unsichtbaren Väter" an den Völkern der Erde sind, aber keine wahrheitsgetreue Weltgeschichte enthalten. Ahnungsslose Vergane oder Hörige der überstaatlichen Mächte haben sie geschrieben.

Freilich ist es schwerer, in die Geheimarbeit dieser Mächte Einblick zu erhalten, wenn man selbst nur Forscher und Beobachter ist. Leichter ist es bei eigener, reicher, persönlicher Ersahrung Weltgeschichte zu schreiben, wenn man sie sogar gestaltet und im Anschluß an diese Epoche den Kampf gegen alle überstaatlichen Mächte aufgenommen hat und dabei ihr Werk zum Scheitern bringt.

#### IV.

# Auf dem Wege zur jüdischen Weltherrschaft.

# 1. Durch die "jüdischen Konfessionen" bis zur Machtpolitik in England.

Die letzte Phase des judischen Weltkampses begann mit Erfolgen auf reli= giösem Gebiet.

Christentum und Mohammedanismus waren berufen, die Bölker zu ent= raffen und durch "judische Frömmigkeit" in judische Abhängigkeit zu bringen. Durch die Einflüffe der Rabbalah und der von ihr ausgehenden Geheimorden sollte die Hörigkeit eine völlige und unmittelbare werden und nach und nach ihren allumfaffenden Charakter enthüllen. Es stellte fich indes heraus, daß die Geistesrichtung der einzelnen Bölker noch nicht genug durch die gewaltsame Beseitigung des arteigenen Glaubens entwurzelt war, weil sie zähe an manchem religiösen Brauchtum festgehalten hatte. Es trat auch in Erscheinung, das Blut der Bölker eine klare Sprache redete und einen zu starken eigenen Willen bekundete, und andere "Autoritäten" den politischen Gewinn aus der Ausbreitung des Chriftentums und des Mohammedanismus zogen. ergaben sich neue Aufgaben für den Juden. Vor allem galt es für ihn, die Bölker noch mehr der Eigenart zu berauben und durch Ausspielen gegeneinander und durch Ausnutzung ihrer Notlagen zu schwächen. Den Kürsten, den Ralifen und den Papst galt es, nicht allzu mächtig werden zu lassen, sie untereinander und mit den Bölkern in Gegenfäte zu bringen, in Gegenfäte, die dann, liftig und verschlagen, zur Förderung der judischen Belange ausgenützt werden konnten.

Das Durchschauen der jüdischen Trugwege zur Macht wird dadurch sehr erschwert, daß ganz falsche Angaben über die altägyptische Geschichte erst recht über die griechische und römische Spätzeit und über das erste Jahrtausend und spätere Jahrtunderte unserer Zeitrechnung in bezug auf die jüdischen Einslüsse aufrecht gehalten werden. Wer macht sich zum Beispiel die Tatsache klar, daß am Hofe Karls des "Großen", des Sachsenschlächters, also um 800, der Ginsluß der Juden groß und am Hofe seines Sohnes, Ludwigs des Frommen, der alle unsere Deutschen Ahnenwerke auf römisch-jüdisches Geheiß verbrannte, aussichlaggebend war? Solche Machteinflüsse blieben verborgen.

In welchen Geschichtsquellen finden wir die noch wichtigere Tatsache, daß das jüdische Volk in allen vergangenen Jahrhunderten seine geheime "nationale" Regierung hatte?

Ein wichtiges Dokument dieser "jüdisch-nationalen" Geheimregierung ist der bekannte, natürlich von Juden als "gefälscht" bezeichnete Brief des "Fürsten der Juden von Konstantinopel" vom 21. Kislew 1489 an den Rabbiner der Juden in Arles — Frankreich —, als Vertreter "des Großen jüdischen Kates und der Rabbis".

Dieser groke Rat befiehlt den Juden:

"Erziehet Gure Rinder zu Sändlern, damit fie nach und nach die Gojim ihrer Sabe berauben . .

"Machet Gure Kinder zu Aerzien und Apotheker, damit sie den Gojim das Leben nehmen . . .

"Sorget bafür, daß Eure Kinder Domherrn und Geistliche werden .... "Laffet Eure Kinder Abvokaten und Notare werden. Laffet sie sich in alle Staats= angelegenheiten mischen, damit sie schließlich die Gojim unter Euer Joch beugen, damit Ihr die Welt beherrschet . . .

"Die Erfahrung wird Guch lehren, daß Ihr trot Gurer Unterdrückung" (!) "schließlich

doch zur Macht gelangen muffet" \*)

Die Machtstellung in allen Bölkern ermöglichte den Juden ihren Listkampf im Ausspielen der Bölker gegeneinander, worauf in späteren Abschnitten ein= gegangen wird, ihre straffe "nationale" Geheimregierung erleichterte ihnen den Erfolg.

Die Gnose, der Manichäismus, das Schisma im Flam hatten ihren Zwecken gebient und sich in den Kirchen und in den Bölkern ausgewirkt. Der römisch-katholische Papst in Rom hatte den römischen Casarengedanken aufgegriffen und schien seine eigenen Wege gehen zu wollen, zumal es nur zu= weilen möglich war, den papftlichen Stuhl mit Juden zu besetzen. Namentlich wir Deutsche wissen von den Cafarenabsichten Roms und der politischen Auß= nukung des Christentums hierfür ein Lieb zu singen. Es war dem römischen Papst nicht so einfach, den Deutschen Freiheitswillen zu brechen und die Deut= schen immer wieder zum Treubruch gegen die Deutschen zu veranlassen. Biel Deutsches Blut mußte fließen, viele Deutsche den Scheiterhaufen besteigen, den Die Dominikaner errichteten, bis das "heilige römische Reich Deutscher Nation" eine Domäne Roms war.

Auf diesem Wege Roms zur universellen Weltherrschaft stellte sich ihm der Rube mit seinen kabbalistischen Organisationen entgegen. Die Albigenser, die Walbenser, die Huffiten und viele andere ließ Rom bluten. In diesen Kämpfen und aus innerer Sohlheit und inneren Widersprüchen heraus, durch seine Ent= sittlichung, erschöpfte sich Rom. Sein Einfluß auf die Seele der Deutschen ging verloren. Aber sie waren doch durch das Christentum und fremdes Recht auf= nahmefähig für das Judentum gemacht, das in Deutschland und namentlich an den Höfen sich stärker eingeniftet hatte. Der Deutsche Freiheitswille rang weiter gegen Rom, gegen das auch der Jude und seine Geheimorden standen. Dieser Freiheitsdrang — befangen in den chriftlichen Anschauungen, aber bewußt im Gegensatz gegen Rom, den Juden noch nicht sehend, aber unbewußt der Stimme des Blutes gehorchend — beherrschte in Deutschland die Deutschen in allen ihren Schichten und die germanischen Volksteile in allen Ländern. Er rang aber

<sup>\*)</sup> Gbenso wie die bekannten Protokolle der Weisen von Zion trägt auch dieses Dokument ben fichersten Beweis feiner Echtheit in ben barauffolgenben Taten ber Juben, die völlig im Ginklang ftehen mit dem Inhalt bes Dokumentes. Es zeigt aber überdies fehr intereffante judifche Berichleierungsmethoben. Go vertarnen fich ber Große Rat und bie Rabbis hinter dem Fürsten von Kanstantinopel, während es nur einen Judenfürsten in Ronftantinopel gab.

So trägt das Antwortschreiben des Großen Rates der "unsichtbaren Bäter", später auch "geheime Weltregierer" genannt, ein früheres Monatsdatum als das Klageschreiben bes Rabbi von Arles und zeigt noch andere Berichleierungsmätzchen. Heute noch gibt es Juden, die naiv genug find uns gugumuten, daß wir biefe Rezepte aus ber Giftfuche nicht tennen und ihnen den Gefallen tun, dies belaftende, nur zu echte Dokument um beswillen für gefälscht zu halten.

auch, wie es die große Deutsche Bauernbewegung 1524/25 zeigt, auf wirtschaftlich-völkischem Gebiet gegen die jüdisch-römischen Einflüsse, die Deutsches Bodenrecht zugunsten der "Herren und Pfassen" umgestürzt hatten. Luther selbst, noch in tieser Abhängigkeit von den Frrsehren und Anschauungen seiner Zeit, ging über sie hinaus und wollte seine Anhänger aus der Gewalt Koms und später auch aus den Händen der von ihm erkannten Juden befreien, dabei aber an der Bibel seschalten. Er fühlte noch nicht den tiesen Widerspruch, dem er sich damit hingab. Er vermochte auch nicht das echt Deutsche in der Bauern-bewegung zu erkennen, die er statt zu fördern, mit Begründungen absehnte, die seinem Wesen auffallend widersprachen, und damit dem Verfall preisgab. Aber doch entstand in der lutherischen Bewegung eine Macht von unendlicher Deutscher Kraft, die befähigt war, bei fortschreitenden Erkenntnissen sich vollends den jüdischen Einflüssen zu entziehen und die Deutschen auf einen eigenen, völkischen Weg zu leiten. Das witterte der Jude und erschraft dis in die Knochen. Luther starb denn auch am Jahwehtage, den 18. 2. 1546, "zur rechten Zeit"\*).

Durch den willfährigen kabbalistischen, okkulten Geheimorden der Rosenskreuzer und dessen Vertreter Melanchthon, gelang es dem Juden, die völkische Kraft der lutherischen Bewegung nach dessen Tode zu brechen und sie derart in seine Fesseln zu schlagen, daß sie eine stärkere Stütze des Judentums wurde als die frühere christliche Richtung. Alles ging so schnell und war so neu, daß die Kälschung der Resormation und diese Untat vom Deutschen Volke kaum bemerkt

wurde, da Pfaffenlist dazu schwieg.

Hatte der Jude es mit Freude gesehen und gefördert, daß gegen die Säsarenherrschaft Koms eine starke Bewegung entstanden war, die die Kollen vertauschen und ihm die Herrschaft zuschanzen konnte, so hatte er doch nicht gewollt, daß eine neue Bewegung entstand, die ihm entgleiten und über ihn hinzauswachsen konnte, ihn gar erkannte. Er fühlte sich zudem noch zu schwach, selbst herauszutreten und nach der äußeren Herrschaft zu greisen. Er mußte sich schaft zurückhalten, dabei aber bedacht sein, daß das im Protestantismus beinahe Erlebte sich nicht wiederholen konnte. Er mußte zwei Eisen im Feuer haben. Die römische Kirche durste nicht zu schwach, die protestantische nicht zu stark werben, vor allem mußten beide ihre Anhänger tief im jüdischen Denken halten. So entstand denn, bevor Melanchthon, der Kosenkreuzer, die Reformation entgültig in das jüdisch-freimaurerische Fahrwasser gelenkt hatte, in Spanien, ganz in jüdischen Gedankengängen, von vorneherein mit Juden durchsetzt und von ihnen geleitet, der oktulte Fesuitenorden.

Er sollte die haltlos gewordene, schwache, römisch-katholische Kirche in seine Abhängikeit bringen, sie mit jüdischen Anschauungen noch mehr durchsetzen\*\*)

<sup>\*)</sup> siehe Anmerkung Seite 6. Wie sehr ihr Erkanntwerden durch Luther auf den Juden gewirkt hat und noch heute wirkt, beweist, daß seine Predigt gegen die Juden, vier Tage vor seinem plötslichen Tode, in der Chronologie der jüdischen Geschichte Aufnahme gefunden hat, die der bolschewistische Kadima-Verlag in Betersburg in einem jüdischen Jahrbuch 1918/19 herausgegeben hat. Quersumme von 18. 2. 1546 ist 45, also 3 × 15, und besonders "heilig".

<sup>\*\*)</sup> Ignaz von Lojola bedauerte "kein Jude" zu sein und fand auch in der "Serkunst aus jüdischem Geschlecht" kein Hindernis für die Aufindme in die Gesellschaft Jesu. Sein Nachfolger Lainez war Jude. Er hatte auf dem Tridentiner Konzil ausschlaggebend Sinsstuh und hat seinen jüdischen Geist, gezüchtet unter der Herrschaft des Oberrabbinats, der Kömisch-katholischen Kirche übertragen, die auf jenem Konzil — 1545 bis 1563 — streng zentralistisch und starr dogmatisch in jüdischem Geist "reformiert" wurde.

und zugleich, entsprechend dem Grade, als dies gelungen war, kräftigen, indem er sich dem Papst bedingungslos zur Verfügung stellte, um die Gegenresormation durchzusühren. In seinem Wirken wollte er nicht so starr, wie die Dominikaner, verfahren, sondern, je nach Bedarf, den Mantel strengster katholischer Frömmigkeit oder der Aufklärung tragen und mit den verschiedensten Mitteln "arbeiten", wenn sie nur seinen Zwecken dienten.

Der Jude saß jett unmittelbar durch den Rosenkreuzerorden in der protestantischen und, mehr als je, durch den Fesuitenorden, in der katholischen Kirche. Jest konnte der Jude durch die Kirchen die Gojim noch stärker jüdisch beeinflussen, als es bisher schon durch den doch noch häufig von freien Gojim geleiteten Christenglauben der Fall war. Er konnte ihnen vollends das Bluts= und Volksbewußtsein nehmen und so die entvolkten Vertreter der beiden Kon= feffionen um so leichter gegeneinander hetzen, um damit die Schwächung der Bölker und besonders die der gefürchteten Nordischen Rasse durch sich selbst zu erreichen. Das letztere lag um so mehr in den Belangen auch des römischen Bapstes. als beinahe aanz Deutschland und die übrigen germanischen Länder. sowie die germanische Oberschicht in den anderen Staaten mit Ausnahmen, die an dem Gesamtbilde nichts ändern, der protestantischen Kirche angehörten. Im 30jährigen Kriege wurde die Kraft der Deutschen gebrochen, um sich von da ab in den zwei kommenden Jahrhunderten erst langfam wieder zu erholen. Das Haus Habsburg hatte noch in Deutschland eine bestimmte Machtfülle in den Händen, durch die sich auch die Macht der römischen Kirche in Deutschland von neuem gefestigt fah.

Die Deutschen Fürsten waren nicht mehr freie Deutsche Führer, sondern fie wurden durch römisch=judische "Rechtsbegriffe" nur zu oft undeutsche, wie anderwärts "Pfaffen und Judenhörige" Despoten. Es tat fich eine Kluft auf zwischen den Fürsten und dem Bolk, die der Jude noch vertiefte. Er hatte auch burch das Gold Amerikas dem wohlhabenden, weil zinsfreien Deutschen Volke, schon lange vor dem Dreißigjährigen Kriege durch das Zinssystem die blühende Wirtschaft und den Wohlstand zerstören und Wirtschaftsmacht erschleichen können. Der Dreißigjährige Krieg vollendete den wirtschaftlichen Ruin des Deutschen, in dem das Volksgefühl vollends verloren ging. Wie sehr das der Fall war, zeigt die Tatsache, daß zur Arönung Kurfürst Friedrich III. zum König von Preußen ein protestantischer Prediger die Abstammung des Königs von dem jüdischen Stamme "Naphthali" und weiter von dem jüdischen "Erzvater" Abraham nachwies, und der König dies hoch belohnte. Die chriftlichen Konfessionen hatten für die vertarnte Zudenherrschaft ihre Schuldigkeit getan. Allerdings gab es schon damals klarblidende Deutsche, wie Johann Andrea Gisenmenger, der 1711 sein "Entdecktes Judentum" auf Veranlassung desselben Fürsten herausgab.

In Spanien und Frankreich hatte in dieser Epoche sich der Jesuitismus siegreich durchgesett. Er knebelte die Bölker und schonte den Juden, der seit langem der Politik Frankreichs Deutschland gegenüber sadistische, mit Phrasen verbrämte Grausamkeit einimpste, indem er den Franzosen, wie später den Eng-ländern von ihrem "Weltherrschaftsberuf" gesprochen hatte.

In England stand nach Abschluß des Zeitalters der protestantischen Königin Elisabeth, des Puritaner und Freimaurers Cromwell und der katholisichen Stuarts der Engländer und der Jude eng verbunden nebeneinander, gestützt auf die geheimen Orden, in deren Hochgraden auch der Jesuit saß.

Was der Jude in früheren Jahrhunderten in Frankreich vergeblich erstrebt hatte, gelang ihm hier. Füdische Machtgier und englischer Imperialismus hatten sich zusammengefunden. Der Rude erklärte die Engländer "verloren gegangenen 10 Stämme Fraels", benen nach der Bibel, ebenfo wie ihm als Vertreter der beiden andern Stämme die Weltherrschaft zufallen muffe. Der Engländer wollte die Weltherrschaft und der Jude mit dem Engländer zur Macht kommen. In den Logen, die fämtlich diese Politik verstraten, saßen der Engländer und der noch nicht durchschaute Jude neben= einander und machten gemeinsam imperialistische Bolitik, die auch durch und burch kapitalistisch war. Gine judische Politik, die sich gegen die englische Regie= rungspolitik mandte, war nicht nötig. Die Einheit der englischen Politik zur offenen Weltherrschaft und der jüdischen zu einer vertarnten und kapitalistischen, war von den Juden hergestellt, ohne daß der Engländer es ahnte. Englische und judische Freimaurer, in den gleichen Logen vereint, dienten dieser Bolitik, die zugleich ihre eigene mar. Die Größe Britanniens murde das Werk folcher Freimaurerei, durch die der Jude auch seine Belange gewährleiftet sah. war eine vollständige Harmonie zwischen der Politik des englischen Volkes, des jüdischen Volkes und der Logen auf so lange hergestellt, als die Belange beider Bölker die gleichen waren, d. h., bis alle Gojimvölker im Dienste Englands und der Juden standen, oder geschwächt und dem Juden hörig waren, eine Phase der Weltgeschichte, in der wir nach der Meinung der Juden etwa feit dem Un= fang des Weltkrieges stehen. Jest muß sich endlich die jüdische Volitik vor England entlarven.

Die Politik des jüdisch=englischen Logenpaktes äußerte sich gleich von seinem Entstehen an in echtjüdischer Brutalität und moralischer Hemmungslosigkeit, verbrämt mit dem freimaurerisch=jüdischen Cant der Menschenliebe und

Menschenbeglückung.

#### 2. Wergewaltigung Frankreichs und das Jahwehjahr 1789\*)

Diese England und dem Juden dienende Freimaurerei wurde im Jahre 1717 in England "reformiert" und kam als englisch=jüdisches Machtmittel auf das Festland Europas und nach Nordamerika. Sie hatte auf dem Festland Europas die Aufgabe für England, alle europäischen Staaten zu schwächen. In erster Linie sollte sie Frankreich, den Nebenbuhler Englands zur See und als Kolonialmacht, militärisch zu Fall bringen. Durch Beeinflussung und Revolutionierung aller Völker hatte sie die englisch-jüdische Weltherrschaft vor-

zubereiten, mährend sie in England selbst "konservativ" auftrat.

Den Charakter, mit dem sie von hier aus in die Welt geschickt wurde, beshielt die Freimaurerei bei. Ze weiter sich das jüdische Volk in den Vordersgrund drängte, desto mehr enthüllte es sich selbstverständlich auch in diesem wichtigsten Machtmittel, worüber bei Freimaurern schon vor hundert Jahren kein Zweisel war. Dieser Vorgang änderte an dem Wesen der Freimaurerei nichts, denn sie war jüdisch von Anfang an. Ihre revulutionäre "Arbeit" sand überall guten Nährboden, in den die Juden Gärstoff gelegt hatten. Die Despotie der Fürsten und Kirchen, der "Herren und Pfassen", die Abkehr von allem völkischen Denken und völkischen Kechtsaufsassung, hatten unter jüdischem

<sup>\*)</sup> Die Quersumme von 1789 ist 1 + 7 + 8 + 9 = 25.

Einfluß auf allen Gebieten, nicht zuletzt auf dem Gebiete der persönlichen und wirtschaftlichen Freiheit Zustände gezeitigt, die für die Völker schwer erträgelich waren. So konnten denn auch wertvolle Persönlichkeiten von dem freimaurerisch-jüdischen Cant der "Menschenbefreiung" und "Menschenbeglückung" betört werden und von der Freimaurerei eine Besserung der Zustände erhoffen, zumal ihnen auch das Volksgefühl nur zu oft sehlte.

In den Jahren von 1717 bis etwa 1740 sind in allen Staaten Europas, von England her, als revolutionierende Geheimzellen Logen gegründet worden, mit Patenten von England aus, das sich seiner Freimaurerei durchaus sicher fühlte und sie in andern Ländern durch die Patenterteilung in Abhängigkeit hielt. Wie in England der Jude durch Wren bei der Konstitution mit an der Spize der reformierten Freimaurerei stand, so der Jude auch in allen Ländern.

Frankreich verbot zwar sehr bald die Logen, aber es half ihm nichts. Mißstände in Frankreich, durch das Königtum Ludwigs XIV. und XV. und die römische Kirche geschaffen, waren so groß, daß jener "Cant" von "Menschlichkeit" und "Menschenbeglückung", der noch höher gestimmt wurde, durch Berfundung von "humanitären" Phrasen, von "Freiheit, Gleichheit, Bruderlichkeit", wirken und die alten "Autoritäten" erschüttern mußte. Der Jude war nicht so gutmütig, allein im Dienste Englands zu "arbeiten", sondern er wollte Herr bes geschwächten Frankreichs werden und es für seine eigenen, weitgesteckten Ziele ausnützen. Der Jude schwatte dem Franzosen statt wie früher vom "Weltimperialismus", nun bom "Weltrepublit-Jool", bon der Berufung gur Berbreitung der "Humanität", der "Toleranz", der "Kultur", der Unfreiheit aller Menschen in Europa und zwar mit folder Eindringlichkeit vor, daß für das französische Volk die Vorherrschaft Frankreichs in Europa und besonders über Deutschland gleichbedeutend wurde mit der Befreiung aller Bölker vom unwürdigen Joch. Es fühlte sich als "Gehirn" der Welt. Der Jude erstrebte in dem französischen Volk ein Machtmittel auf dem Festlande Europas, das mit ihm zur Beherrschung Europas genau ebenfo zusammen "arbeitete", wie England zur Beherrschung der übrigen Welt, das er, wenn die Zeit dazu gekommen wäre, aber auch an erster Stelle gegen bieses England einsetzen könnte. Wie im Mohammedanismus, im römischen Katholizismus und im Protestantismus, so wollte er in England und Frankreich auch mehrere Gisen im Feuer haben, bis er fie in der Weltrepublik, in seinem Staatsmesen, so zu= sammenschweißen könnte, wie die "jüdischen Konfessionen" mit seinem "Geset", in der liberalen, katholischen, allgemeinen Kirche.

Die Freimaurerei in Frankreich stand gleich von Anbeginn im Dienste der ihr zugewiesenen politischen Aufgaben.

"Daß sie es (politisch) von Hause aus war", schreibt Br. Ohr, "kann kaum bestritten werden, wie man auch zu den Schriften "La Franche-Masonne" (1744) und "Les Franc-Masonnes écrasés" (1746) sich stellen möge, ob man sie als antifreimaurerische Verräterschriften oder als nur scheinbar gegen die Freimaurerei, in Wahrheit also eine freimaurerische Tendenzschrift\*) ansieht, in jedem Falle

<sup>\*)</sup> Br. Wilhelm Ohr zeigt hier klar die freimaurerische Kampfart, daß freismaurerische Tendenzschriften, die die freimaurerischen Absichten in weiten Kreisen propagieren sollen, zugleich als Verräterschriften von der Freimaurerei scheinbekämpft werden! Die gleiche schöne Methode herrscht heute auch noch. Ich kann die bekannte Schrift Br. Köthners "alias Freimaun" "Auf den Pfaden der internationalen Freimaurerei" nur als freimaurerische Tendenzschrift ansehen, auch wenn sie nur für Brr. Freimaurer bestimmt ist.

verdient hervorgehoben zu werden, daß in der erstgenannten Schrift als Ziel der Freimaurerei die Gründung einer demokratischen Weltrepublik, in der zweiten die Hauptzüge des Revolutionsprogramms von 1789 mitsamt den Stichworten: "Freiheit und Brüderlichkeit sich vorfinden."

Der Apostel dieses Gedankens war Voltaire. Er arbeitete dabei schon bewußt "für die Aufrichtung des Tempel Salomos", obschon er das damals noch stark vertarnte jüdische Volk sehr scharf ablehnte. Nach van Dahlens Kalender 1928 war er im Jahwehjahre 1748 Freimaurer geworden.\*)

Mit seinem zersetzenden Geiste griff er rücksichtslos die alten "Autoritäten", namentlich das Königtum an und gab dem "französischen Sprit" seinen thpischen Charakter. Als "Patriarch der Gesellschaft der Philosophen" war sein Einsluß ein tieser und reichte weit über die Grenzen Frankreichs hinaus. Alle revolutionären Elemente in Frankreich sammelten sich um Voltaire in der genannten Gesellschaft und schon 1770 erhob der Generaladvokat von Paris seine warnende Stimme:

"Es hat sich in unserer Mitte unter uns eine gottlose und verwegene Sekte erhoben. Sie hat ihre falsche Weisheit mit dem Namen der Philosophie geziert. Sie haben die Fahne der Empörung aufgesteckt. Die Regierung soll zittern, daß sie in ihrem Schoße eine Sekte der Ungläubigen duldet, die nichts anderes zu suchen scheint, als die Völker aufzuwiegeln unter dem Vorwande sie aufzuklären."

Hinter dieser Sekte der Ungläubigen stand der "unsichtbare Vater", der Jude Wesselh. Die führende Betätigung der Juden in der Revolutionierung und bei der Revolution wird auch von Brr. Freimaurern selbst zugegeben.

In Deutschland fand die "Aufklärungsarbeit" Voltaires warmen Widerhall. Wie die damalige "Arbeit" Boltaires auch noch heute eingeschätt wird, geht daraus hervor, daß in dem gleichen van Dahlens Kalender Voltaires Name als einer der verdienstvollsten Vrr. durch Fettdruck, als einziger z w e i = m a l , e i n m a l gemeinsam mit wenigen anderen Freimaurergrößen hervorgehoben ist, darunter der Illuminat und Br. Freimaurer Karl August, Großeherzog von Weimar. Ob es nun die Brr. in Deutschland heute wahr haben wollen, oder es mit dreister Stirne ableugnen, die Verbindung zwischen der Freimaurerei in Deutschland und Frankreich war eben damals auch äußerlich eine ungemein enge. Sie versolgte in beiden Ländern die gleichen revolutionären Ziele. Die Verbindung wurde auch immer enger und fester, je näher der Zeitpunkt für den Ausbruch der Kevolution heranrückte. Voltaire stand nicht nur mit Friedrich dem Großen, der leider den französsischen "Esprit" höher schäte, als Deutsche völkische Geisteskätigkeit, sondern auch mit vielen Fürsten Europas in Brieswechsel.

Er rühmte sich beren Wohlgeneigtheit. Diese Wohlgeneigtheit hatten später die Fürsten und ihre Völker schwer zu büßen, und nirgends schwerer als in Preußen, dessen Deutsche Aufgabe derselbe König Friedrich und vor ihm sein klarblickender Vater begründet hatten, als sie Preußen durch sein Seer nach dem Jammer des Dreißigjährigen Krieges zur führenden Macht in Deutschland machten und durch preußische Siege Deutsches Volksgesihl erweckten. Daß der große König durch seine vorübergehende Wohlgeneigtheit zur Freimaurerei und zu Volkaire den Grund zum Untergang seines Werkes und seines Hause, ist die große Tragik an seiner Gestalt.

<sup>\*)</sup> Quersumme von 1748 ist 1 + 7 + 4 + 8 = 20, also  $2 \times 10$ .

Die Brr. in Frankreich, in Deutschland und in anderen Staaten vereinigten sich vor dem Außbruch der blutigen Revolution des Jahres 1789 häufiger in Konventen — auch unter dem Borsit Deutscher Fürsten in ihrer Eigenschaft als Brr. — so 1778 in Lyon, 1782 in Wilhelmsbad, 1785 und 1787 in Paris, dazwischen 1786 in Frankfurt a. M. Viele möglichen und unmöglichen freimaurerischen Dinge, die die ganze freimaurerische "Vollkommenheit" ersichreckend zeigen, wurden da behandelt. Hier ist es nur von Bedeutung, daß diese Kongresse zugleich revolutionären Verschwörungen galten.

Der Konvent von Lyon erfreut sich besonders der freimaurerischen Beachtung. Er ist der einzige Konvent, den van Dahlens Kalender im Fettdruck hervorhebt, vielleicht deshalb, weil auf ihm als Ausdruck der fortgeschrittenen Verschwörerarbeit die Loge "der Kitter der Wohltätigkeit" gegründet wurde, deren Mitglieder zusammen mit denen der Loge "Les Amis reunis" u. a. in Paris in der Vorbereitung der Kevolution und in ihrem Beginn die führende Kolle spielten, als Jacobiner "Wohltaten" zu Ehren Jahwehs, den Massenmord am blonden Abel, vollzogen und überall den Bolschewismus propagierten.

Der Kongreß zu Wilhelmsbad hat dadurch eine besondere Bedeutung, daß auf ihm der Illuminatenorden als freimaurerische Großmacht anerkannt wurde. Dieser Orden, sehr bald nach Auflösung des Fesuitenordens im Jahre 1773 durch Papft Clemenz XIV., durch den Juden Beishaupt für den "unsichtbaren Vater", den jüdischen "Propheten" und "Geheimen Oberen" Moses Mendelsohn gegründet und später durch den Juden und Freimaurer Bode geführt, gewann zufolge seiner jüdischen und der fürstlichen Protektoren schnell beherrschenden Einfluß in den Hochgraden der damaligen Freimaurerei. War er doch bei der Verwirrung, die in dem freimaurerischen Suftem jener Reit ein= geriffen war, zu einem Sauptmachtmittel für die Serbeiführung der Juden= ziele ausersehen, die dieser Oft-Jude und Talmudschüler Moses Mendelsohn der Judenzentrale Berlin aus in Verbindung mit seinen Mitver= schworenen an anderen Orten betreiben sollte. Zwar erklärte der Orden echt freimaurerisch, "daß er keine für den Staat" — selbstverständlich, denn das bezog sich auf den jüdischen — "nachteilige Gesinnung und Handlung zum Zweck habe," doch war sein ausgesprochenes Ziel, eben die Revolution: "Der Beistand der notleidenden Tugend gegen jede Bedrängnis", wie es in seinem Schriftwerk zur Verschleierung judischer und selbstsüchtiger Absichten heißt. Er rühmte sich "kein Gesetz der Welt hat Meineid und Treulosigkeit mit solchen Infamien belegt, als die Gesetze des Ordens" und hielt dadurch seine Mitglieder in noch stärkerer knechtischer Furcht und Hörigkeit vom Juden als andere Shsteme. Im übrigen brauchen wir die Satzungen des Ordens nur durch= zulesen, um ihre gedanklichen Zusammenhänge mit der Freimaurerei, dem Sozialismus und Bolichewismus und mit den Lehren Walter Rathenaus und Alber Ginsbergs zu begreifen. Er hatte das gleiche Ziel, das Jahwehreich entvolkter und enteigneter Bölker zu schaffen, wie es heute verwirklicht werden soll. Der Jude Weishaupt nannte sich selbst "Spartakus".

Um was es ging, wußten die Brr. Hochgradfreimaurer. Br. und Ilu=

minat Goethe schrieb am 22. 6. 1784 an Jude, Br. und Illuminat Bobe: "Glaube mir, unsere moralische und politische Welt ist mit unterirdischen Gängen,

"Glaube mir, unsere moralische und politische Welt ist mit unterirdischen Gängen, Kellern und Kloaken miniert, wie eine große Stadt zu sein pflegt, an deren Zusammenhang wohl niemand denkt. Mir und dem, der einige Kundschaft "(!)" hat ist begreislich, wenn da einmal ein Rauch aus einer Schlucht aufsteigt und hier wundersame Stimmen gehört werden . . . . "

In den Zusammenkunften in Paris und 1785 und 1787 und in Frankfurt 1786 wurde die Revolutionierung weiter vorbereitet und der Königsmord beschlossen. Der Jude blieb an der "Arbeit" mit "religiösem" Gifer, obschon ihm Frankreich erhebliche Rechte eingeräumt hatte. Doch das genügte ihm nicht, er wollte nun erst recht herrschen.

Auf den Zusammenkunften in Paris spielte der Jude Weishaupt eine

führende Rolle.

Die französische Revolution, die im Jahwehjahre 1789 durch den Sturm auf die Bastille am 14. Juli einsette,\*) war das Werk der Freimaurerei. Br. Ohr schreibt 1916:

"Auf diesen Zusammenhang ist die französische Maurerwelt stolz. Felix Portal erkennt ausdrücklich an, daß die Maurerei die französische Revolution vorbereitet und hervor-In den Logen wurden die Mittel ftudiert, um dem Berfall, an dem die gerufen habe. In den Logen wurden die Mittel studiert, um dem Verfall, an dem die Gesellschaft des ancien Regime litt, wieder aufzuhelfen". — Die Verfallserschefnungen hatten unter Ludwig XVI. nachgelassen. Die Logen arbeiteten also daran den Verfall zu förstern! — "Bon der Loge nahm die französische Revolution ihren Ausgang."

Bernadin — ein Hochgradbr. in Frankreich in unserem Jahrhundert feiert die französische Revolution als die Fleischwerdung des Wortes "Freimaurerei". Er fagt:

"Die Freimaurerei war es, die unsere Revolution vorbereitet hat, die größte von allen Bolkshelbengesängen, die die Weltgeschichte in ihren Jahrbüchern verzeichnet hat, und der Freimaurerei kommt die erhabene Ehre zu, diesem unvergeflichen Ereignis die Formen geliehen zu haben, in der ihre Grundfatze Fleisch geworden find."

Wir kennen die "Volksheldengefänge" der französischen Revolution. Wir fennen die "unvergeglichen Formen der Fleischwerdung des Wortes Freimaurerei": es war ein Maffenmorden ohnegleichen, gerichtet gegen die blonde führende Oberschicht Frankreichs, soweit fie nach der Bartholimäusnacht und der Vertreibung der Hugenotten noch in Frankreich vorhanden war. war ein Maffenmorden der Freimaurer, die für den Juden ihre Schuldigkeit getan hatten, durch die höheren Grade; und es ftand dahinter grinfend, er felbst, ber Jude, der seine Berrichaft in Frankreich festigte, stand boch erfreut England, das die politische Macht Frankreichs zusammenbrechen sah und in der Beherrschung der Meere keinen Rivalen mehr hatte, dabei aber nicht ahnte, daß Judas lette Ziele auch gegen seine Macht gerichtet waren.

Der Umsturz in Frankreich hatte in einer Zeit eingesetzt, als Br. König Qudwig XVI., der von den besten Absichten für sein Bolk erfüllt, im Begriff war, die Schäden des "ancien Regime" auf unblutigem Wege zu beseitigen und Frankreich den Franzosen zu erhalten. Auch sein Verhängnis mar, daß er das Spiel nicht durchschaute, das seine freimaurerische Umgebung mit ihm

trieb. Einen Tag vor seiner Ermordung sagte der König:

"Das alles wußte ich bereits vor 11 Jahren — wie kam es nur, daß ich nicht daran glaubte!"

Die Große Landesloge ber Freimaurer von Deutschland fnüpft in dem Ritual ihrer Socharabe an diesen Tempelherrenorden an. Raiser Friedrich III. gegenüber hatte fie folche

Aufammenhänge abgeftritten.

<sup>\*)</sup> Die Bastille hatte als Gefängnis keinerlei Bedeutung. Es waren "keine Zuchthäusler zu befreien". Der Sturm auf die Bastille, sollte den Tod des letzten Großmeisters des Tempelordens Molay rächen. Dieser kabbalistisch-verjudete okkulte Kitterorden war zu Beginn des 14. Jahrhunderts von Philipp dem Schönen von Frankreich aufgehoben, und dabei eine große Anzahl seiner Mitglieder und auch der Großmeister Molay durch Rechtsspruch jum Tode auf bem Scheiterhaufen verurteilt worden. Der Großmeister Molah foll in der Baftille gefangen gehalten worden fein.

Die Fürsten Europas, die beinahe alle den Levitenschurz trugen, erkannten nach dem Ausbruch der Revolution zu ihrem Schrecken, was es mit der "Arbeit" der "Philosophen", der Freimaurerei und der "Fleischwerdung ber freimaurerischen Ideen" für eine Bewandtnis hatte.

Herzog Ferdinand von Braunschweig — Onkel des Verräters Valmy — seit beinahe zwanzig Jahren National-Ordensmeister in Deutsch-land, sandte 1792 in größtem Erschrecken, ein langes, ausstührliches Manifest an die — nicht erschrockenen — Brr., die ihm unterstanden. Er aublt die Verbrechen ber Freimaurer auf. Ohne zu erkennen, daß fie das geheime Befen der eingeweihten Freimaurerei find, meint er, daß "die Abtrunnigen im Bunde alle diese Frevel begehen und begehen werden, solange sie besteht."

Der National=Ordensmeifter sagt:

"Geschehen ist dies alles und es geschieht noch. Aber man bemerkt, daß die Fürsten und die Völker nicht wissen, wie und durch welche Mittel dies geschieht. Wir sagen Ihnen daher frei, Eure Stimme mußt Ihr erheben, um die Völker und die Fürsten zu belehren, daß niemand als abtrünnige Sektierer" — das sind an erster Stelle die Hochgrade und die unsichtbaren Väter — "unseres Bundes die Urheber aller gegenwärtigen und noch bevortehenden Revolutionen gewesen sind und noch sein werden. Unsere Herzen zittern, da wir Such dies sagen müssen. Swig verborgen hätten diese Worte der West bleiben sollen ... aber die höchste Gesahr fordert ein lautes Bekenntnis.
"Schwindel und Wahnwitz gehen aus geheimen Kreisen in die West aus, ein scheußliches Chaos von niedrigen Leidenschaften wälzt sich von Kreise zu Kreize fort und bildet bereits ein Ungeheuer, dem erst Generationen sein gräßliches Haupt abschlagen können."

Die Brr. Kaiser Leopold, Friedrich Wilhelm II., König von Preußen, und Gustav III., König von Schweden, und andere Fürsten beschlossen, die Revolution in Frankreich niederzuwersen und König Ludwig XVI. aus den Armen der Liebe der Brr. in Frankreich zu befreien.

Da fielen Br. Kaiser Leopold, Nachfolger seines ganz plötlich verstorbenen Bruders Josef II., der als Br. zu einem Freimaurerfeind geworden mar, am 1. 3. 1792 und Br. Guftav III. von Schweden am 16. 3. 1792 durch freimaurerische Mörderhände.\*) Der Mordplan gegen Br. König Friedrich Wilhelm II., ben Zahnarzt Br. Levesque für 500 000 Livres ausführen follte, mißlang. Der König blieb von den drei Monarchen allein für die Durchführungen ihrer Absichten gurud. Diefer König von Preußen aber ließ sich bollftandig freimaurerisch verstricken, obsehon er die Gefahren der Feimauerei erkannt hatte. Er wurde selbst Rosenkreuzer und geriet unter die Befehle der "unsichtbaren Bäter" in so hohem Grade, daß Chronisten seiner Zeit ichreiben, es märe ein mahres Glück, daß der König gutmütig gewesen sei und die Befehle, die ihm maurerischerseits zur Vollstredung anbefohlen waren, nicht ganz in aller Särte ausgeführt hätte.

Es war ein preußisch=österreichisches Heer, das sich im Spätsommer 1792 auf Paris vorbewegte. König Friedrich Wilhelm II. war bei diesem Seere. auch der Illuminat Br. Goethe. Führer des Heeres war der Br. Freimaurer Herzog Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig,\*\*) dem auch der Oberbefehl über die französisch=freimaurerische Revolutionsarmee angeboten war.

<sup>\*)</sup> Die Wörder waren Br. Abt Martinowit und Br. Ankarström. Kaiser Leopold war scheußliches Gift gereicht worden. Die Büste des Wörders Br. Ankarström wurde in den Logen in Paris neben die des Mörders Brutus ausgestellt.

\*\*) Der Berräter-Herzog wird in Lennings Handbuch wohlweislich nicht als Freimaurer unter den Brrn. dieser herzoglichen Familie ausgezählt.

auch ein Beweis für die nahen Verbindungen der Freimaurer in Deutschland und Frankreich.

Ein blutrünstiges Manisest Br. Karl Wilhelm Ferdinand von Braunsschweigs beim Einmarsch in Frankreich, von Mainz aus gegeben, täuschte die Welt.

Das Heer, 80 000 Mann bester Truppen, überschritt die Argonnen, der Weg nach Paris lag offen vor ihm. Eine Horde Sansculotten von etwa 53 000 Mann unter Br. Dumouriez und Kellermann stellte sich den 80 000 Preußen, Oesterreichern und Hessen entgegen. Br. Karl Wilhelm Ferdinand, Herzog von Braunschweig und preußischer General, verhandelte mit Br. und "General" Onmouriez, statt anzugreisen und zu schlagen, und machte als gehorsamer Br. Freimaurer am 21. 9. 1792, nach einer mehrstündigen "Kanonade" bei ganz geringen Verlusten kehrt, so wie es im Willen der "unsichtbaren Väter" lag, und übergab die französischen Emigranten, die beim Heere waren, der Judenrache. Um gleichen 21. 9. 1792 wurde König Ludwig der XVI. entthront\*).

Am gleichen 21. 9. 1792 wurde König Ludwig der XVI. entthront \*). Die Verbrecher mußten also schon vorher sehr genau Bescheid gewußt haben, was sich in Balmh ereignen wird. Sie waren nun ihrer Sache sicher und

hatten keine Vergeltung mehr zu fürchten.

Der Verrat von Valmy ist einer der niederträchtigsten und folgeschwersten Handlungen der Weltgeschichte, ausgeführt durch verderbte Gojim für die Juden.

Den Verrat von Valmy hat sich nach vielen Quellen General Br. Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig zudem noch teuer bezahlen lassen. Die Diamanten des französischen Königshauses und des gemordeten Abels und Geldsummen sollen zur Bezahlung seiner Schulden das Judasgeld gewesen sein. — Vom Haus Braunschweig fordert auch heute noch das Deutsche Volk Aufschluß über die Diamanten des Diamantenherzogs. Mit Recht sagt der Franzose Doumic: "Wenn Friedrich Wilhelm II. ein Napoleon gewesen wäre, er hätte den Herzog Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig am 21. September abends erschießen lassen," der König ließ sich aber durch "Geistersbeschle" bestimmen.

So findet denn die militärisch nicht zu erklärende Umkehr des Deutschen Heeres, das "Kätsel" oder besser das "Wunder" von Balmy seine traurige Erklärung, aber auch das Wort des "Weltbürgers", Illuminaten und Freimaurers Goethe, Staatsminister des Brs. und Illuminaten Karl August von Weimar, der auch dabei war:

"Von hier und heute geht eine neue Gpoche der Weltgeschichte an und ihr könnt sagen, ihr seib dabei gewesen."

Worte, die sonst gar nicht zu verstehen sind.

Diese Worte stehen auf dem Dumouriez-Denkmal des "Siegers von Valmy", an dem Orte des Verrates und deuten an, daß die selbständigen Völker aufgehört hatten zu bestehen und der nationale Gedanke vor dem jüdisch-internationalen Gedanken der "Menschheit" unter Jahwehs-Szepter tapituliert hatte, wie überall, so auch hier durch Verrat. Fürwahr, ein erhebender Augenblick, den zu erleben man noch stolz sein sollte! Br. Goethe aber hatte mit diesen Worten dem "Geist von Weimar" Ausdruck gegeben: nämlich dem Triumph des jüdischen Volkes über freies Deutschtum, Paneuropas über Deutschland.

Der "Franzose", Jude Samson, fällte wenige Monate darnach mit der Guillotine das Haupt Ludwigs XVI. mit den zhnischen Worten: "Sohn des heiligen Ludwig, steigen Sie in den Himmel." Der Jude triumphierte über völkisches Führertum und leugnete später frech, wie die Welt das gewohnt ist, Samsons Judenblut.

Die nachfolgende kriegerische Epoche, die durch das Auftreten des Freimaurers Napoleon ihren Charakter erhielt, ist das Auswehen dieser Ereignisse. In Frankreich hatten die Juden und ihre schwarzen Logen sich noch nicht an der Herrschaft erhalten. Sie hatten sich zu weit vorgewagt. Der nationale und antikommunistische Wille regte sich und fand in Napoleon seinen Vertreter. Zunächst glaubten die "unsichtbaren Väter", er sei einer der ihren und in ihrer Hand. Br. Napoleon ließ ihnen eine Zeitlang diesen Glauben; er berief auch den jüdischen Sanhedrin und bedrängte den Papst in seiner Autorität. Als "Vollender der Revolution" und als Bundesgenosse der Freimaurerei des Festlandes, die von der Frankreichs weiterhin beeinflußt wurde, sührte er seine Kriege und ersocht oft so leichte Siege, daß eine militärische Erklärung dafür sehlt. Das Versagen der Kriegführung der Gegner Napoleons in gleichem Umfange wie einst bei Valmy, ist Freimaurerwerk gewesen.

So fiel auch Preußen 1806/1807.

Preußens äußere Politik wurde längere Zeit durch den Freimaurer Graf von Haugwitz geleitet, der 1805 einen schmählichen Vertrag mit Napoleon abschloß. Preußens Heer wurde von dem gleichen Br. Herzog Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig geführt, wie einst bei Valmy. Auch die meisten and beren militärischer Führer waren Freimaurer, und der Fluminaten= und Freimaurergeist von Weimar, — dieser fluchwürdige "Weimarer Geist" — strahlte unmittelbar durch den Fluminaten und Freimaurer Br. Karl August, Großeherzog von Weimar, auf die Führung des Heeres aus, das seine verfreimaurerten Führer in das Großherzogtum gebracht hatten.

Ms ich einst den Feldzug 1806/07 studierte, erschien er mir militärisch unbegreiflich. So konnte ein Beer — im Jahmehjahre 1806\*) — auf dem linken Saaleufer nicht aufmarschieren, daß es feiner Beimat in den Schlachten bon Jena und Auerstädt am 14. 10. 1806 — einem Jahwehtage — seinen Rücken bieten mußte, so konnten Schlachten nicht geschlagen, die Feinde das tüchtige Seer gleichsam zum Geschlagenwerden überlieferte, so konnten Keftungen nicht übergeben werden, die in einem verteidigungsfähigen Zu= stande von tapferen Truppen verteidigt werden wollten. Seute verstehe ich die Zusammenhänge. Der Freimaurer ging im preußischen Beere um, hatte es bem Untergange geweiht und lieferte es den freimaurerischen Plänen aus. Auf den Führern laftet der Fluch freimaurerischen Verrats, die Ehre des Heeres Nun sehe ich die verfreimaurerten Offiziersschriftsteller steht unberührt da. über mich herfallen. Möge das Deutsche Volk ihr Geschreibsel verachten. Mir steht nichts höher als die Wahrheit, und diese dient der Ehre des alten Seeres und damit der der freien Deutschen.

Der Freimaurer ging auch im Deutschen Volke um. Es fehlt hier an Raum, das würdelose Verhalten von Brr. Freimaurern zu schildern, die sich geehrt fühlten, wenn Brr. Franzosen in ihren Logen verkehrten und es störend empfanden, als später der Zug Schills diesen Verkehr unterbrach.

<sup>\*)</sup> Quersumme von 1806 ist 15 und wieder besonders heilig.

Der Feldzug von 1806/07 führte Br. Napoleon und Frankreich auf den Höhepunkt der Macht. Juden und Freimaurer erkannten jetzt, daß er ja gar nicht willens sei, sich zu fügen, sondern daß er sie ausnützen wollte, zu seinem und Frankreichs Ruhm und Macht. Er wollte herrschen, wo sie herrschen wollten. Das starke Auspeitschen des französischen nationalen Willens und das Schaffen von neuen Monarchien, das Entstehen einer neuen starken Autorität lag nicht in der Gedankenrichtung der jüdisch-freimaurerischen Weltzepublik. Wieder einmal, wie so ost, sahen sich die eingeweihten Juden trotz alles Massenwordens um die Frucht ihrer Jahrzehnte währenden Verbrechen gebracht. So fällte Jude und Freimaurer das Urteil über Napoleon. Der Freiheitswille der bedrückten Völker, besonders der Preußen stürzte Napoleon. Jude und Freimaurer aber wurden die Nutznießer dieses Freiheitskampses.

Es ift eine freimaurerische, historische Unwahrheit, wenn von freimaureri= scher Seite im Kampf gegen mich behauptet wird, die Freimaurerei in "ihrer treuen vaterländischen" Gesinnung habe die Erhebung Preußens veranlaßt, der die militärische Niederlage Navoleons an erster Stelle zuzuschreiben ist. Wohl könnte man meinen, das entspräche dem eben Gefaaten, da die Freimaurerei Napoleons Sturz beschloffen hatte. Aber der Freimaurerei in Deutschland war iede nationale Regung zuwider. Sie lehnte diese ab. Napoleon sollte gefturzt werden, aber keine völkische Macht in Deutschland entstehen. Die Welt= republit war schon damals klares freimaurerisches Ziel. Darum haben die freimaurerischen Geschichtsschreiber recht, die aussprechen, daß zwar viele Männer, die an Preußens Erhebung gearbeitet hätten, wohl Freimaurer wären — das lag in den verhängnisvollen Erscheinungen jener Zeit — aber fie hätten nicht für die Erhebung gearbeitet, weil fie Freimaurer wären, sondern obgleich fie es wären. Die Freimaurer sollten endlich diese Wahrheit zugeben, auch in Sonderheit sich nicht auf Fichte berufen, der bereits 1800 die Loge gedeckt und geschrieben hat:

"Die Freimaurerei hat mich so enuniert und indigniert, daß ich ihr ganz-

lich den Abschied gegeben habe."

Die Freimaurer sollten auch endlich aufhören, sich auf Schiller zu beziehen, der neben der Königin Luise schon vor dem Verrat des Jähres 1806 die Geister aufrüttelte in Deutschem Freiheitsdrang. Dann starb er "zur rechten Zeit"

und wurde wie ein Verbrecher beerdigt.\*)

Gern überlassen wir freie Deutsche aber den Brrn. den "Geistesfürsten" Br. Goethe, den seigen Verräter an Schiller und an seinem Deutschen Volke, der über Arndts und der beiden Körner Freiheitshoffnung und Kampsbegeisterung höchst erzürnt ist und sie durch die Worte zu entmutigen hofft: "Schüttelt nur an Euren Ketten; der Mann "— Napoleon —" ist Euch zu groß, Ihr werdet sie nicht zerdrechen." Er fühlte nicht diese Ketten und nicht die Kraft und den Mut freier Deutscher.

Die Geschichte beweift, daß die bekannten Freiheitsführer erst ihre großen völkischen Leistungen vollbringen konnten nach vollkommener Absage an die Logen=Lehren und Grundsätze. Freiherr vom Stein hatte bereits länger als etwa 20 Jahre die Loge gemieden, als er nach 1806 an die Spitze der preußischen Regierung berufen wurde. Scharnhorst, der es nicht einmal dis zum Johannismeister brachte, kehrte der Loge bereits 30 Jahre vor seinem geschicht=

<sup>\*)</sup> f. Unmerkung Seite 6.

lichen Wirken den Rücken. Jahn, Arndt und Gneisenau waren trot der damaligen Zeit niemals Brr. und Br. Blücher drückte fich fehr braftisch und unzweibeutig über Brr. und Logengetriebe aus, doch war fein haß gegen Br. Napoleon vielleicht mehr freimaurerischen, als völkisch Deutschen Ursprungs im Gegen-Jan zu dem bes Großen seines Sauptquartiers, der seinen Ruhm schuf.

Einen treffenden Rudblick über die Haltung der Freimaurerei als solcher in jener Zeit, gibt im Sahre 1913 ber freimaurerische Geschichtsforscher und Bibliothekar des preußischen Abgeordnetenhauses, Br. Wolfstieg, auch wenn er selbstverständlich die revolutionäre Arbeit seiner Brr. verschweigen mußte,

gelegentlich der Jahrhundertfeier der Freiheitskriege. Er urteilt:

gelegentlich der Fahrtynindersseter der Freiheitstriege. Et Utteilt: "Im Mai des Jahres 1815 erschien im "Hamdurgischen Unterhaltungsblatt" ein Artikel, in dem die Logen dagegen in Schutz genommen wurden", irgend einen Einfluß auf die großen Ereignisse der Jahre 1813/14 ausgeübt zu haben. Der Versasser tadelt es sogar, daß sich die Freude über den Sieg namentlich bei dem Empfange des Fürsten Blücher in Berlin und Breslau in den Logen so laut geäußert habe und entschuldigt dieses nur damit, daß der Krieg, den man gesührt hatte, kein politischer Krieg gewesen sei, sondern daß Völkern mit Völkern um die Rechte der Menschheit gekämpft hätten. Freilich das gesteht der Verfasser jenes Artifels burchaus zu, daß einzelne Brr. für sich etwas geleistet hätten und daß man dies ihnen schwerlich verübeln könne, dafür müßten sie die Verantwortung allein tragen . . . "

Br. Wolfstieg fügt noch hinzu:

"Wir wollen nicht damit rechten, was die Bater taten. Gewiß fie hatten viel gelitten und mußten sich erst baran gewöhnen, die innere sittliche Notwendigseit des Handelns als einen zureichenden Grund für dasselbe anzusehen. Dafür waren sie niemand Verantwortung chien zureinzeinen Grund jut dasseibe anzuseigen. Tajur waren sie niemand Veranting schuldig als Gott allein und ihrem Gewissen. Sie hatten viel gelitten und zitterten für ihre gesiebten Logen und für die Freimaurerei, die jetz nicht der äußere Feind", — das war nie geschehen — "sondern die eigenen Regierungen bedrohten". — Das geschah auch nicht. — "Wenn sie darum sündigten, sie haben doch auch geliebt und darum gedenken wir ihrer nicht mit Haß und Berachtung, sondern mit inniger Verehrung und heißer Liebe."

hier wird mit annischer Offenheit ausgesprochen, daß der Freiheitstampf für das Deutsche Bolk in den Augen der Brr. Sünde ift, mahrend sie vor der profanen Welt sich mit der Lüge brüften, der Freiheitskampf sei ihr Werk.

Noch eine kurze Ergänzung zu diesen Ausführungen aus Br. Waldemar Dores Mitteilungen aus dem Archiv der Großen National-Mutterloge zu den drei Weltkugeln "Die Einquartierung französischer und preußischer Truppen im Bundeshause 1806—1813"!

Dort liest man in aleicher Entrüftung:

"In den Freiheitskriegen scheint die Loge an sich von Einquartierung verschont geblieben zu sein. Dagegen wurden der Dekonom und die in der Loge wohnenden dienen-den Brüder mit dieser unerwünschten Last behelligt. Sine Abänderung war nicht möglich. Man bedauerte wohl die Tatsache, bat aber die Betroffenen, die fich in beweglichen Rlagen

an das Altschottische Direktorium wandten, sich ins Unvermeibliche zu schicken." Es entsprach ganz jener Haltung, daß die Freimaurerei auch nicht an der fünfzigjährigen Gedenkfeier der Leibziger Schlacht teilnahm. denn, so erkährt

man als Begründung dieser unglaublichen Unterlassung:

"Es war ein Deutsch=vaterländisches Fest." (!)

Bekanntlich dürfen bie Logen sich nach dem maßgebenden und anerkannten freimaurerischen Handbuch Lennings an solchen Feiern nicht beteiligen. Beteiligung an Deutsch-vaterländischem und Deutschem nationalen Wollen ift erst heute erlaubt, nachdem dasselbe gleichbedeutend geworden ift mit dem Wollen für das "große jüdische Vaterland" und die Weltbruderkette.

Napoleon wurde auf den Schlachtfelbern der Freiheitskriege besiegt und aulebt von seinen freimaurerischen Generalen verraten. Es ftirbt jeder baran,

der "vom Freimaurer ifit", Br. Napoleon auf Sankt Helena, wohin er als ab-

trünniger Freimaurer geschafft wurde.

Der Abschluß der napoleonischen Epoche zeigt England als erste Welt= Rolonial= und Seemacht. Das, was ihm Juda versprochen hatte, war erfüllt,

aber der Jude sak auch fest in England.

Auf dem Kestlande Europas waren die Völker ruhebedürftig und erschöpft-Frankreichs Macht war gebrochen. Neben dem wieder errichteten Königtum saßen Jube und Freimaurer im Sattel, allerdings mußten sie die Zügelführung über das Bolk noch mit dem Könige teilen. Das Ziel Judas, in Frankreich eine willige Großmacht auf dem Festland Europas zu haben, die es gegen England ausspielen und zur eigenen Beherrschung der andern Völker Europas nuten konnte, war noch nicht voll erreicht.

Die Verhältnisse in Deutschland waren auf dem Wiener Kongreß nach freimaurerischen Wünschen geordnet. Breußen blieb schwach. Der Deutsche Bund war eine Spottgeburt, der nationale Schwung der Befreiungskriege unterdrückt. aber doch war recht viel Schutt weggeräumt worden. Ein Deutsches, völkisches Leben konnte sich entwickeln. Unverstanden und migverstanden von den Regie= rungen, wurde es fehr bald, namentlich in den Akademischen Kreisen, von Freis maurern eingefangen und in ihren Bannkreis geleitet\*).

In Deutschland und in anderen Staaten Europas hatte zudem der jüdische Einfluß — namentlich durch die Emancipation der Juden — an Bedeutung ge= wonnen. — Sie konnten jetzt unmittelbarer in das Deutsche Leben eindringen.

Die alten Autoritäten, Königtum und Papst, waren erschüttert, aber noch nicht gefturzt. Der Papft wollte seine gesunkene Stellung heben und lief den Resultenorden wieder zu. Einige Kürsten wandten sich gegen freimaurerische Umftürzler, ohne indes den Juden zu sehen, der überall deutlich hervorgetreten war, ober ihn sehen zu wollen. Sie vermochten nicht die Aeußerungen völki= schen Erwachens von den Ideen des Umsturzes zu trennen, verfolgten auch das sich regende völkische Leben und stießen nun dieses um so tiefer in den Bannkreis des Freimaurertums. Hier wurde es nicht seiner selbst willen gepflegt, sondern freimaurerischen Zielen durch Erzeugung von Unzufriedenheit dienstbar gemacht. Mißtrauen zwischen Regierung und Volk wurde gezüchtet.

Einen vollen Erfolg hatten Judenheit und Freimaurerei in den fkandinavi= schen Staaten wiederum ungemein "borsichtig" davongetragen. Der General Napoleons, Br. und Jude Bernadotte war Kronprinz von Schweden geworden. Hier hatte der Sohn des Königs Br. Guftav III., dessen Ermordung durch Freimaurer, im Jahre 1792, erwähnt wurde, König Guftav IV., in der friegerischen napoleonischen Epoche sich den freimaurerischen Wünschen nicht willfährig gezeigt und war 1809 kurzerhand entthront worden. Sein Onkel, der für ihn schon bei seinem Regierungsantritt die Regentschaft geführt hatte, einer der rührigsten Hochgradfreimaurer seiner Zeit, der Herzog von Södermannland, kam als Rarl XIII. auf den Thron und hatte schleunigst nichts besseres zu tun, als im Einverständnis mit der schwedischen Großen Landesloge, deren Sustem die Große Landesloge, der Freimaurer von Deutschland zugehört, eben den französischen General, Br. und Juden Bernadotte, als Sohn und Kronprinz zu adop=

<sup>\*)</sup> Die studentischen Korporationen sind meistenteils Freimaurerwerk. hat freimaurerischen Geheimsinn. Die Verfreimaurerung akademischer Kreise hat von da ihren Ursprung. Der Gründer der Burschenschaft, Daniel Elster, ist negroider Jude.

tieren, der dies den Schweden anständig bezahlte und später dafür echt jüdisch= freimaurerisch regierte. Gin Zusammenschluß der germanischen Welt war damit für die nähere Zukunft vereitelt, und mit Recht konnten sich die Könige von Schweden aus dem judischen Stamme Bernadotte "Vicarii Salomonis" nennen. Für die gesamte germanische Welt ift es von tiefer Tragik, daß das Land, das in seinen Grenzen die reinsten Bestandteile der nordischen Rasse hat, von einem König aus dem Stamme Juda beherrscht wird. Wir können uns den Triumph des jüdischen Volkes über diese von ihm so gefürchtete nordische Rasse vor= ftellen. Dieses judische Rönigshaus aus der napoleonischen Epoche blieb, mahrend die nichtiühischen Könige von Napoleons Gnaden aus dieser Zeit und er selbst perichwanden.

In der "Neuen Welt" hatten die "unsichtbaren Bäter" "vorsichtig" erreicht, daß die neuenglischen Rolonien in Amerika, die späteren Bereinigten Staaten Nord-Amerikas, nachdem sie sich von ihrem Mutterlande abgetrennt hatten. noch unter Mithilfe des zusammenbrechenden ancien Regimes des nationalen Krantreichs, das noch im 18. Jahrhundert starke koloniale Gebiete in den heutigen Bereinigten Staaten besaß, ihre Unabhängigkeit errangen. In diesen Bereinigten Staaten fah ber Jube eine zweite Macht entstehen, die er dereinst den Engländern in England gegenüberftellen könnte. Ihre Verfaffung trug echt freimaurerischen Charafter. Sie sprach dem Volk von Freiheit, um ihm solche vor=

zuenthalten.

## 3. Ungenügende Abwehrversuche.

In Deutschland hatten sich einige Staaten unter dem Gindruck der Vor= gänge in Frankreich und im eigenen Lande gegen die Freimaurerei gewandt. Raifer Franz I. hatte fie bald nach seinem Regierungsantritt verboten, ohne sie

aber aus seinem Reiche wirklich fernzuhalten.

Rurfürst Max IV., der nachmalige König Max I. von Bayern, obschon selbst Freimaurer, hatte gegen das Treiben der Illuminaten eine Verordnung erlassen, nach welcher "jede geheime Gesellschaft, die sich zu irgendeinem politischen, religiösen und angeblich wissenschaftlichen Zweck verbindet und folchen Zweck dem Staat verhehlt ober einen anderen angibt, als fie wirklich bezielt . . . ihre Mit= glieder mögen fich versammeln, ober nur durch Korrespondenz oder Zeichen zu= sammenhängen . . . verboten." Unter Minister Freiherr von Montgelas war diese Verordnung 1804 erneuert worden.

Die "Freimaurerorden" waren aber dadurch noch nicht getroffen. Hier ordnete die bagerische Regierung an, daß es den Staatsdienern verboten sei.

ihnen anzugehören.

Breußen, unter König Friedrich Wilhelm III., ging einen ähnlichen Weg. Der Rönig erließ am 20. Oktober 1798 auf Grund der Erfahrungen, die Preußen hatte machen muffen, ein Soitt "wegen Verhütung und Bestrafung geheimer Verbindungen, welche der allgemeinen Sicherheit nachteilig werden können." Aus diesem Edikt ift in § 2 klar ersichtlich, wogegen der Staat sich zu schützen gezwungen war, nämlich gegen Verschwörungen aller Art. Ferner heißt es u. a., "daß Gesellschaften und Verbindungen verboten werden:...

2) worin unbekannten Oberen es sei eidlich, an Gibesstatt, durch Handschlag, mund-

lich, schriftlich ober wie es sei, Gehorsam versprochen wird.
4) welche Berschwiegenheit in Ansehung der den Mitgliedern zu offenbarenden Geheimnisse fordern oder sich angeloben lassen.

5) welche eine geheim gehaltene Absicht haben oder borgeben oder zur Erreichung einer namhaft gemachten Absicht sich geheim gehaltener Mittel oder verborgener mustischer, hierogluphischer Formen bedienen."

Leider macht das Edikt für vorstehende Ziffern 4 und 5 des § 2 in § 3 eine Ausnahme und läßt die "altbreußischen" Großlogen zu. Zwar unterwerfen die §\$ 9 bis 13 des Editts diefe Großlogen der Befolgung bestimmter äußerlicher polizeilicher Vorschriften. Sie erinnern an die "unauflöslichen Untertanenpflichten", der König hofft, daß durch genaue Befolgung dieser Vorschriften "allen der Sicherheit des Staates und unserer Untertanen nachteiligen Folgen vorgebeugt werden könne", aber das freimaurerische Uebel blieb nun erst recht im **Bolkskörper** und konnte seine Gesekgebung, ohne seine wirklichen Ziele zu än= bern, den Vorschriften des Edikts anpassen. Von da ab verschwand in der Freimaurerei in Deutschland. — denn das gleiche Edikt fand auch sinngemäß später Anwendung auf die anderen entstehenden Großlogen. — die amtliche Er= wähnung des geheimen Oberen. Sie wurde "treu vaterländisch".

Das Edikt war u. a. von den Brr. Freimaurern Graf von Haugwitz und Graf von Schulenburg gegengezeichnet worden. Die Männer haben damit dem Deutschen Volk einen schlechten Dienst geleistet. Später änderte sich das Urteil Brs. Graf von Haugwit über das Wesen auch dieser Großlogen und über die Art, der Freimaurerei Berr zu werden, und er, der lange Zeit Provinzialgroß= meister des Freimaurerorbens in Preußen gewesen war, reichte den auf dem Kongreß zu Verong 1822 versammelten Mongrchen eine Denkichrift ein, in der er fie anflehte, sämtliche Freimaurerorden aufzulösen, denn diese waren überall nach der französischen Revolution an ihrer "Arbeit" geblieben, die jetzt in Italien und Spanien zu blutigen Umstürzen geführt hatte.

Diese erschütternd ernst geschriebene Warnung trifft heute noch vollinhaltlich

au und lautet verkürat:

"Die geheimen Umtriebe, dieses schleichende Gift, bessen Ratterstich die Menschheit jest mehr als jemals bedroht, diese find es, die am Ende meiner Laufbahn noch einmal ins Auge zu fassen, ich mich berufen fühle. Ihre Ge= schichte steht in einem so genauen Verbande mit der meines Lebens, daß ich mich nicht enthalten kann, sie noch einmal herauszuheben und sie hier besonders zu behandeln . . . Anlage und Erziehung hatten in mir eine Wißgier erregt, die das Gewöhnliche nicht sättigte. Ins Innere der Dinge einzudringen, darnach strebte ich. Der Schatten folgt aber dem Licht, und so die Neugier dem edlen Drang, das Söhere zu fassen.

"Beides führte mich in den Freimaurerorden. Man weiß, wie wenig der erfte Eintritt geeignet ist, dem Geifte zu genügen, aber bas eben ift bas Gefahr= volle für die nur zu rege jugendliche Imagination . . . Ich war kaum mündig, als ich mich schon an der Spite nicht mehr der Freimaurerei, sondern felbft im Rapitel aufgenommen, dem hohen Grade, befand . . . . . Ghe ich mich noch felbst erkennen konnte, ehe ich noch den Standpunkt kannte, auf den ich geschleudert war, fand ich mich schon berufen, die obere Leitung eines Teils der preußischen, polnischen und russischen Ordenbersammlungen zu übernehmen oder doch auf

sie zu wirken.

"In ihren geheimen Arbeiten war die Maurerei damals in zwei Barteien gespalten . . . in offener Fehde unter sich, trafen aber beide in einem zusammen: die Welt zu beherrschen . . . die Throne in ihren Besitz und die Monarchen ihre Sachwalter, das war ihr Ziel!

"Ich würde vergebens versuchen, heute noch anzugeben, wie es meiner Neugier gelang, zum Meister des sonst so wohlbewachten Geheimnisses der einen und der andern mich zu machen.

"Die Wahrheit aber ist, daß beide entschleiert vor mir liegen, aber beide empörten mich. Auf dem Standpunkt, auf welchem ich mich nun einmal befand, blieb mir indes nichts anderes, als mit Eklat auszutreten, oder meinen eigenen Gang zu gehen. Das letztere wählte ich . . . .

"Es war im Fahre 1777, als ich die Leitung eines Teils der Logen im preußischen Staate übernahm, und selbst auf die in Polen und Rußland zerstreuten Brr. wirkte . . . Hätte ich nicht selbst ersahren, es würde mir heute noch unglaublich erscheinen, mit welcher Sorglofigkeit die Regierungen ein Unwesen dieser Art — einen wirklichen status in statu — gänzlich unbeachtet laffen konnten. Die Säupter standen nicht allein in stetem Briefwechsel, bedienten sich ihrer Chiffre, sondern sie beschickten sich selbst gegenseitig durch ihre Gefandten. Einen beherrschenden Ginfluß auf Thron und Altar zu üben, bas war das Ziel, sowie es einst das Ziel der Tempelritter mar. Es erschien eine Schrift: "Erreurs et verite". Sie machte viel Aufsehen und einen eigenen Eindruck auf mich. Ich glaubte anfänglich in ihr zu finden, was nach meiner Meinung in den Emblemen des Ordens lag. Je tiefer ich indeß in den Sinn dieses sonderbaren geheimnisvollen Gewebes drang, je mehr überzeugte ich mich, daß irgend ein gewiffes Etwas und ganz anderer Katur im Hintergrund läge. Es wurde mir klarer, als ich erfuhr, daß St. Martin \*) ber Berfasser, einer ber Rorpphäen des Rapitels zu Sion sein solle, und wie ich nachher erfuhr, es wirklich war. Dort hingen die nachher sich entwickelnden Käden zu jenem Gewebe zusammen, welches den getäuschten Sinn, das Auge des Laien unter dem Gewande religiösen Mysticismusses auf das außerordentlichste spannen und vorbereiten sollte.

"Ich habe zu dieser Zeit die feste Neberzeugung gewonnen, daß das was im Jahre achtundachtzig begann und bald darauf ausbrach — die französische Revolution, — der Königsmord mit all seinen Greueln — nicht allein damals schon beschlossen, sondern durch Verbindungen, Schwüre usw. eingeleitet war, und Gott weiß seit wie lange schon bestand.

"... Mein erster Drang war, Friedrich Wilhelm" — II. — "alle meine Entbeckungen mitzuteilen. Wir gewannen die Ueberzeugung, daß alle Verbindungen der Maurerei von niedern dis zu den mir bekannten höchsten Graden einem jeden Eindruck offen stehen, daß "religiöse" Gefühle, sowie verbrecherische Pläne aller Art gleichen Schritt zusammengehen und die ersten selbst zum Deckmantel der letzteren dienen.

"Diese Ueberzeugung, die Friedrich Wilhelm ganz mit mir teilte, führte mich nun zum festen Entschluß, einer jeden Teilnahme für immer zu entsagen. Dem Prinzen aber schien es ratsam, daß ich nicht ganz aus der Verbindung der Maurerei scheide, indem er die Gegenwart rechtlicher Männer in den Logen als ein Mittel ansah, den Sinsluß des Verrats auszubeugen und aus den einmal desstehenden Versammlungen harmlose Verbindungen zu machen. Auch hat der Prinz denselben Gang nachher als König befolgt."

<sup>\*)</sup> Giner ber allerübelsten offulten Hochgrabfreimaurer Frankreichs, ber ganz unter jübischem Ginflusse arbeitete und die Freimaurerei den "geheimen Oberen" auslieferte.

".... Daß das geheime Gewebe, welches seit Jahrhunderten besteht und die Menschheit jett mehr als jemals bedroht, kein Hirngespinst ist, daß es Wirklichkeit und fortwährendes Dasein hat, ich hoffe, darüber gestattet man sich keinen Zweisel mehr .... Wie und wo es entstanden, fällt ins Fabelhafte. Für die letzte Zeit dis gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts vermag ich einiges anzugeben. Eromwell, sowie späterhin Bonaparte, kannten das Umwälzungssissem. Er und seine Nachsolger benutzten es für sich. Der Tempelorden war im Besit des Geheimnisses. Molan wurde gerichtet und traurige Ersahrungen haben uns belehrt, daß es nicht ein Zufall war, der Ludwig XVI. in den Tempel\*) führte. Von dort aus sollte er den Manen des Meisters geopfert werden . . .

"Hat uns Amerika mit seinen Schätzen auch sein Gift gegeben, so hat ihm unser Kontinent mit dem seinigen gelohnt. Die Umwälzungen in jenem Weltzteil, die älteren sowie die neueren, sind alle gleichen Ursprungs.... Den Baum des Verderbens kennen wir, aber er hat tausend und aber tausend Aeste. Es ist leichter diese abzuhauen, als die Wurzel aufzusinden. Dazu gehört mehr als herkulische Kraft.

"Nun aber das Mittel: Innige Einigung unter denen, die berufen sind, die Hydra zu bekämpfen, stete Wachsamkeit . . . . Alles dem einzig Kotwen= digen geopfert und dieses ist, dem Geist der Umwälzung mit vereinter Kraft entgegenarbeiten! Nur Sinigung der Beherrscher rettet die Völker."

Erschüttert haben wir diese furchtbaren Anklagen freimaurerischen Berbrechertums und fürstlicher Blindheit gelesen.

König Friedrich III. von Preußen, der 1814 in Paris durch Br. Kaiser Alexander I. von Kußland, der seit 1803 dem Orden angehörte und damals unter dem Einfluß des Mediums, Frau von Krüdener, occultisch befangen war, in die Freimaurerei aufgenommen wurde, konnte sich nicht entschließen, den Freimaurerorden aufzulösen. Die "altpreußischen" Großlogen zitterten in Berlin. Aber der König ließ sie leben, obschon ein Zweisel über das Wesen der Freimaurerei in ihm nicht mehr bestehen konnte. Er griff auch später nicht gegen sie ein, nachdem sein Vertrauen durch die Tatsache erschüttert war, daß 1830 die belgische Kevolution von Freimaurern angelegt und durchgeführt war, weil das holländische Königshaus Oranien sich nicht von den Brüdern einspannen ließ. Auch hatten ihn viele Deutsche, die zum Teil selbst dem Orden angehörten, dringend vor ihm gewarnt. Wollte der König auch durch die Gegenwart rechtslicher Männer in den Logen dem Einsluß des Verrates vorbeugen?

Br. Kaiser Alexander von Kußland folgte dem lange schon von Oesterreich gegebenen Beispiel, verbot die Freimaurerei, ohne ebenso wie Oesterreich seine Absichten zu erreichen. Polizeimaßnahmen, die sehr nötig sind, können allein nichts nüßen. Die Aufklärung der Bölker muß die seste Grundlage geben und die Wirkung sichern. Die Fürsten aber kannten den Wert des Bolkes nicht, und die Bölker selbst hatten das Wesen der Freimaurerei nicht verstanden, ebensowenig wie das Wesen der Juden und vieles andere. Zu ihnen drangen auch nicht die ernst ausklärenden Stimmen all der einsichtig gewordenen Freimaurer und, der profanen Warner. So glaubten sie noch den hohlen Phrasen und der verlogenen Versicherung, die Freimaurerei wäre zur Bekämpfung des Fesuitenordens da.

<sup>\*)</sup> dem früheren Besitz des Tempelordens, von dort kam er auf das Schafott.

Die vom Grafen v. Haugwitz ausgegebene Parole durfte nicht heißen: "Nur Einigung der Beherrscher rettet die Völker", sondern sie hatte zu lauten: "nur Aufklärung und Einigung der Völker rettet die Völker vor jüdischer Vergewaltigung und jüdischerfreimaurerischejesuitischem Verbrechertum.

## 4. Die Wöllerschächtung macht im 19. Jahrhundert Fortschritte.

In der kommenden weltgeschichtlichen Phase kestigte sich die Herrschaft der Juden in England auf allen Gebieten, nicht zuletzt in der Wirtschaft, unter immer stärkerer Verschiedung der Macht in der Freimaurerei nach der jüdischen Seite hin. Es kam sehr bald dahin, daß Juden Minister und Juden Premierminister des auf seine Weltmacht so stolzen englischen Volkes wurden. Fast hätte der Jude schon damals das Sprüchlein sagen können, das heute in dem erwachenden England umläuft:

"Britannia rules the waves, But the Yew rules Britannia"-\*)

Palmerston war der erste englische Premierminister in England, der zweite — 1860 — der Rassejude Benjamin Frael, alias D'Fraeli, alias Lord Beaconfield. Er kündete den Triumph des jüdischen Volkes:

Beaconfield. Er kündete den Triumph des jüdischen Bolkes:
"Dieser kleinste Zweig (am Baume der Menschheit) hat sich seit langer Zeit in Englands Geheim-Diplomatie (!) hineingestohlen (!) und sich derselben fast ganz bemächtigt," Gewiß richtete sich diese "Geheimdiplomatie" auf die Festigung und Erwei-

Gewiß richtete sich diese "Geheimdiplomatie" auf die Festigung und Erweisterung der Weltmachtstellung Englands, aber heimlich verfolgte sie die Versmehrung der Macht der jüdischen Kasse. Der Jude Frael wußte, was seine "unsichtbaren Läter" mit dem "kleinsten Zweige am Baume der Menschheit" wollten!

Gleichen Gang nahm die Entwicklung in dem anderen anglikanischen Staate, in den Vereinigten Staaten Nordamerikas. Mit der Freimaurerei gewann der Jude an Macht. Staatsgewalt, Jude und Freimaurer verschmolzen nach dem Bürgerkrieg 1861—1865, in dem die verjudeten und verfreimaurerten Nordstaaten siegten und grausam Menschenliebe betätigten, in eins, doch mit starkem jüdischem Uebergewicht in dem dortigen Völkergemisch. Sie herrschten drakonisch, das Volk freute sich aber weiter seiner "Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit", die ihm nun erst recht Juden und Freimaurer aller Welt als tatsächlich verwirklicht vorschwahten.

Die planmäßige Inbesitznahme der Gewalt durch Jude und Freimaurer in den Staaten des Festlandes Europa ging ebenfalls mit schweren Erschützterungen vor sich. Die führenden freimaurerischen Verschwörer des Festlandes erhielten ihre Ausbildung in Logen Englands durch Juden nach dem Plan von 1717.

In Frankreich versolgten die Juden und Freimaurer den einmal beschrittenen Weg, sich dieses Volk vollends zu unterwersen, zielgerecht weiter. Die Revolutionen hier von 1830 und 1848 sind genau so Freimaurerwerk wie die Revulution am Ende des 18. Jahrhunderts und das Wort Brs. Lamartine, des Präsidenten der französischen Republik, das er am 10. März 1848 im Stadthause zu Paris sprach:

<sup>\*)</sup> Britannia beherrscht die Wogen, — Aber ber Jude beherrscht Britannia.

"Ich hege die Ueberzeugung, daß aus dem Schoße der Freimaurerei die großen Ibeen entsprungen sind, welche den Bollsbewegungen in den Jahren 1788, 1830 und 1848 zugrunde lagen . .

ist wahr.

1830 wurde König Karl X., der sich der Freimaurerei so gar nicht fügte, durch die Juli=Revolution entthront. Er mußte, wie üblich, zugunsten seines Enkels abdanken, wie einst Napoleon zugunsten seines Sohnes, um den Schein zu erwecken, als ob der Familie die Krone Frankreichs erhalten werden follte. Aber ebensowenig wie Napoleon II., kam je der Enkel Karls X. auf den Thron, sondern dafür der Freimaurer Br. Louis Philipp von Orleans. Aber auch er mußte infolge der Freimaurer=Februar=Revolution des Jahres 1848, hundert Sahre nach der Aufnahme Boltaires in die Loge begangen, zugunsten seines Entels abbanken, als er den Freimaurern nicht mehr willig war. Der Rude Glasbrenner, der Redner der Loge Absalom, der in der "Berliner Montagszeitung" beschloffene Logenverbrechen mit einem zynischen Wit in einem "Kalender" vorausfagte, schrieb in der Juni-Nummer 1847 schon das Datum ber tatfächlichen Flucht Louis Philipps, ben 24. 2. 1848, mit ber Bemerkung:

"Das Saus Louis Philipp macht Inventur und ist bestürzt zu sehen, daß die Passiva die Aktiva übersteigen."

Der Jude Cremieux aber, der an dem vorherbestimmten Jahwehtage die

"Aktion" leitet, rühmt sich mit zynischen Sohn vor den Brrn. nach der Tat:

"Der König verstodte sich gegen ben nationalen Geist" — b. h. gegen ben judich-freimaurerischen Geist ber Weltrepublik. — "Wir stürzten ihn und berjenige, ber zu Ihnen spricht, schloß hinter bem enterbten Monarchen ben Schlag bes Wagens, ber ihn ins

In gleichem jüdischen Innismus, wie der Jude Samson bei der Ermordung Ludwig XVI. begleitete er das Schließen des Wagenschlages mit den Worten:

"Sohn des heiligen Ludwig, steigen Sie in die Droschke".

Dieser Jude kündete einer Abordnung des Groß-Orients in Frankreich, die ihn, als nunmehriges Mitglied der provisorischen Regierung am 8. März 1848 zu seiner Tat beglückwünschte, in echt freimaurerischer Sprache:

"Der große Baumeister bes Universums hat uns" — den Juden — "die Erde zugeteilt und die Freiheit" — die Levitenpriesterherrschaft — "ist es, die sie fruchtbar macht. Es ist wahr, die Freimaurerei hat die Politik" — völkisches Wirken für die Gosim-Völker — "nicht zum Gegenstand, aber die hohe Politik, die Politik der Menschheit" — b. h. der Juden "nicht zum Gegenstand, aber die hohe Politik, die Politik der Menschheit" — b.h. der Juden — "trachtend nach der Herichaft der Erde, hat immer Zutritt gesunden in den maurerischen Logen". "Die Republik ist in der Freimaurerei, ja auf der ganzen Obersläche der Erde, welche die Sonne erleuchtet, reicht der Freimaurer eine Bruderhand dem Freimaurer. Das ist das bekannte Zeichen aller Völker" — d. h. der Juden und der freimaurerischen Großmächte. — "Nun wohl, die Republik wird das tun, was die Freimaurerei tut. Sie wird werden dieses glänzende Pfand der Vereinigung aller Völker auf unserm ganzen Erdteile. Und der große Baumeister des Universums, wird von der Höhe des himmels lächeln diesem Gelen Gesinnung alle Teile der Erde vereinigt."

Die jüdischen Ziele der Weltrepublik zu Ehren Jahwehs d. h. des jüdischen

Volkes und zur Versklavung der andern Bölker, sind wieder klar dargelegt.

Triumphierend hallte es aus den Kreisen der Freimaurerei in Belgien, das ja 1830 durch eine freimaurerische Bewegung von Holland losgerissen worden war:

"Die ganze bürgerliche Gesellschaft (in Frankreich) hatte eben die fundamentalen Grundsätze der Freimaurerei angenommen, die Kämpfenden brauchten nur einige Stunden zu ringen, um über die Unterdrückung zu triumphieren und jene Freiheit zu erobern, welche von der Freimaurerei seit vielen Jahrhunderten gepredigt wird. Wir, die Arbeiter der Brüderlichkeit, haben den Grundstein zur Republik gelegt."

Bald darauf forderte der Groß=Orient in Belgien für die Freimaurerei "nicht nur das Recht, sondern die Pflicht "Politik zu treiben" "zur Verwirklichung aller Theorien, womit wir uns beschäftigen." Allerdings sollten die Freimaurer sich dabei hinter der "spanischen Wand" halten.

In Italien, Desterreich-Ungarn und Deutschland handelten im Jahre 1848 die Juden und Freimaurer so wie in Frankreich. Das Hundertjahrgedenken an Voltaire sollte die Judenherrschaft um einen gewaltigen Schritt in Europa för-

dern, ohne sie dabei vor den Bölkern zu enttarnen.

Der Erbe der Revolution des Jahres 1848 in Frankreich war nun indes immer noch nicht der Jude, auch nicht der Nachkomme Br. König Louis Philipps, zu dessen Gunsten er abgedankt hatte, sondern Napoleon III., der auch Br. Freimaurer war. Aber auch er ging den gleichen Weg wie Br. Napoleon I., wie Karl X., Br. Louis Philipp. Er wurde durch Freimaurer gestürzt, als er sich unter dem Einfluß seiner Gemahlin jesuitischen Einflüssen hingab\*), und sein durch die freimaurerische Regierung vernachlässigigtes, wohl auch von Freimaurern geführtes Heer von den Deutschen Armeen überwunden wurde. Auch er dankte — am 2. September 1870 — für seinen Sohn ab, ohne daß dieser je in Frankreich zur Regierung kam. Das tragische Ende dieses einzigen Sohnes im Kampse gegen die Zulukaffern war auch das Wert der "unsichtbaren Väter".

Durch die Abdankung Ravoleons war der Rude in Krankreich am Ziele. Die Juden Gambetta, Simon und Cremieur, der schon 1848 die führende Rolle gespielt hatte, wurden seine Diktatoren. Sie betten sinnlos das französische Volk weiter in Krieg und Tod und die Hauptstadt Paris in die kommunistische Revolution, in der die Freimaurerei offen an der Seite des Kommunismus auftrat, wohin fie auch gehört. Die Juden brauchten dies alles, trot der vorher schon erreichten Abdankung Napoleons, um zu verhindern, daß der Franzose selbst in Frankreich wieder zur Regierung kommen konnte. Frivol nutten fie, wie immer und überall, die von ihnen geschaffene Notlage des Volkes aus, ja steigerten diese, um sich der öffentlichen Gewalt zu bemächtigen. Ueberaleiten der Staatsgewalt in die Sand des Juden trat' denn auch von Jahr zu Sahr deutlicher in die Erscheinung. Der Jude wurde tatfächlich ber Beherrscher Frankreichs, gestützt auf bie von Br. und Jude Cremieux 1860 gegründete Alliance Israelite universelle und die ihr vollftändig hörige Freimaurerei Frankreichs. \*\*) Bald merkte der Jude, daß mit dem Franzosen ein noch leichteres. "Arbeiten" fei, als mit dem Engländer, weil der Franzose nicht nur sein Blut, sondern auch seine Muttersprache aufgegeben hatte.

In Italien gingen Juden und Freimaurer, die eng mit Juden und Freimaurern in Frankreich und England zusammen "arbeiten", einen anderen Weg. Sie stellten sich an die Spike des Kampses zur Einigung des italienischen Volkes gegen die Mächte, die seine Einheit hinderten und es bedrückten. Das waren der römische Papst, der dis 1848 den Kirchenstaal und dis 1870 unter dem Schuke Frankreichs die Stadt Kom besaß, Desterreich, das die Lombardei und Benetien in Norditalien beherrschte, und eine Anzahl Dynastien. Das Haupt dieser freimaurerischen und ausgesprochen republikanischen Bewegung wurde

<sup>\*)</sup> biese führten ihn auch in das megikanische Abenteuer, das dem ebenfalls den Jesuiten fügsamen Erzherzog Magimilian als "Kaiser von Megiko" das Leben kostete.

<sup>\*\*)</sup> Schon um 1860 hatten die Freimaurer die Mehrheit in den Gerichtshöfen, bei Richtern und Geschworenen. Ein Br. Zeitgenosse teilt Brrn. mit, daß sich die angeklagten Brr. durch "unmerkbare" Notzeichen Freispruch sicherten.

bald Giuseppe Mazzini, der 1808 in Toskana geboren, 1827 dem frei= maurerischen Carbonaribund beitrat, der schon die Revolution des Jahres 1820 — unter Einwirkung der revolutionären Vorgänge in Spanien hervorgerufen hatte und namentlich in Sicilien und Neapel blutige "Arbeit" Die Einigungsbewegung Staliens war an und für sich burchaus völkisch und volkstümlich und entsprach den Belangen des italienischen Volkes, falls es tatfächlich zu einem Eigenleben und nicht in ein völkisches Scheinleben unter der Herrschaft der "unsichtbaren Bäter" geführt wurde. Aeußerlich und zunächst schienen die völkischen Belange des italienischen Volkes auch tatfächlich an erfter Stelle zu stehen. Sehr bald aber ging die Freimaurerei Als Mazzini nach dem stürmischen Jahre 1848/49 wieder einmal das Land verlassen mußte, fand er ganz natürlich in London mit anderen Revolutio= nären wohlwollende Aufnahme und gründete dort "das europäisch=demokratische Zentralkomitee" unter dem offiziellen Schutz von England und unter Unter= stützung der Vereinigten Staaten, die beide, sowie die in ihnen herrschenden judisch=freimaurerischen Rreise, in diesem Komitee ein neues Werkzeug ihrer alten Herrschaftsziele sahen. Hatte doch auch Lord Canning am 12. Dezem-ber 1826 davon gesprochen, "daß England über den Schlauch des Acolus verfüge und jederzeit die Mächte der Revolution entfesseln könne" wie vordem:

"Wenn wir uns an einem Ariege beteiligen werden, werden wir unter unseren Fahnen versammelt sehen alle Unruhigen, alle Unzufriedenen, sei es mit oder ohne Ursache eines jeden Landes, mit dem wir in Unfrieden stehen werden."

Das bestätigte Lord Russel, Großmeister und englischer Premierminister, am 27. 10. 1860, als er das Recht jedes Volkes auf Revolution verkündete, um der englischen Verschwörer "arbeit" in anderen Völkern den Schein des Rechtes zu geben.

"Vorsichtig" ließen die Juden und Freimaurer in den Regierungen Englands und der Vereinigten Staaten das "Nationalitätenprinzip" durch Mazzini zu einem "europäischen Prinzip" erheben. Galt es doch, mit diesem Schlagworte mächtige Europäische Staaten zu zerschlagen. Hatte Mazzini in seinem Rampse für die Einheit Italiens als Italiener gehandelt, so handelte er jetzt an erster Stelle als Vertreter jüdischer Belange.

"Defterreich muß verschwinden als die bei weitem machtvollste Leugnung des Nationalitätenprinzips Europas. Krieg gegen Desterreich — Krieg den Barbaren! — Hinaus mit den Barbaren! Krieg den Desterreichern! — Die Initiative dieser europäischen Weltrevolution, welche zu den Bereinigten Staaten Europas führen muß, liegt in der Macht Italiens, mithin ist sie die Pssicht Italiens. Das "Kom des Bolkes" soll in seinem neuen universalrepublikanischen Glauben Europa und Amerika und die anderen Teile der bewohnten Erde zum endgültigen umfassenden Weltreich vereinigen."

In diesem Programm Mazzinis und seiner Genossen, unter denen Garibaldi der sanatischste wurde, sinden wir wieder die jüdische Weltrepublik der französischen Revolution, dazu wird das Streben noch dem allgemeinen Jahwehglauben enthüllt.

Der Rampf Mazzinis entwickelte sich immer ausgesprochener zu einem Kampf gegen die römisch-katholische Kirche als Hindernis einer jüdisch-katholischen Kirche und gegen den Bestand des österreichisch-ungarischen Nationalitätenstaates. Der Kampf griff auch auf die Balkanhalbinsel über und richtete sich dort gegen das Bestehen des türkischen Reiches. Er traf sich hier mit dem Streben des russischen Zaren, die Balkanvölker von der Türkenherrschaft zu befreien.

Durch Mazzini bedroht, übergab sich das Papsttum immer mehr der Gewalt des Jesuitenordens, dis sich der Papst, Jude und Freimaurer Pius IX. nach Verlust des Kirchenstaates endgültig der Botmäßigkeit dieses Ordens untersordnete, der ihm unter dieser Bedingung die Wiederherstellung seiner politischen Machtsülle versprach und für sie auf der ganzen Erde in allen Staaten wirkte, um die Kirche wieder zu einer Weltmacht zu machen. Hierbei kam es zwar zu einer scharfen Kampsstellung des Ordens gegen die Freimaurerei, desonders gegen die Kosenkreuzer; aber die Kraftquelle und Geheimleitung beider Sekten: das Judentum, wurde sorgsam geschont, die Lehre der römisch-katholischen Kirche weiterhin in noch engere geistige Fesseln geschlagen, so daß selbst der Gedanke nicht abzuweisen ist: der Jude im Fesuitenorden wollte Strömungen in der katholischen Kirche hervorrusen, die er gegeneinander wieder ausspielen konnte. Teile und herrsche, heißt es nicht nur in der Juden-Politik gegen Staaten und innerhalb eines Staates, sondern auch gegen Kirchen und innerhalb einer Kirche!

Die Einigung Italiens gelang. Eine Bombe des Carbonari Orfini hatte 1858 Napoleon an seine freimaurerische Pflicht erinnert, mit Gewalt gegen Oesterreich einzugreisen, das die Lombardei Italien überlassen mußte. Der Feldzug Preußens 1866 gegen Oesterreich brachte dem auf dem Schlachtselde besiegten Italien Benetien. Nicht die Republik, das einige Königreich Italien war geschaffen, ein nationales Königshaus beherrschte die Halbinsel. Aber die Mit, arbeit der Freimaurer blied Fluch für Volk und König. Trop Gegenwehr gerieten sie sortschreitend mehr in die Hand der Juden und Freimaurer in Italien, die ganz, wie die in Frankreich, den völkisch-nationalen Willen des Volkes forts

schreitend mehr für ihre Zwecke mißbrauchen sollten.

Spanien und Portugal waren nach den napoleonischen Kriegen der Spielsball gewissenloser jüdischsfreimaurerischer Umtriebe, die bis in die Klöster dransgen. Franzosen und Engländer hatten die "königliche Kunst" dort ausgebreitet, die sich in Spanien, geführt von dem fanatischen Juden Menzibabel, sogleich gegen das Königshaus richtete. Sie verstrickte Spanien auf ein Jahrhundert hinaus in blutige Wirren, in denen das nationale Königtum und die Freismaurerei um die Macht rangen. Schon zu Beginn dieser Wirren verlor Spanien seine Kolonien in Südamerika.

In Portugal ließ der Großmeister des Freimaurerbundes und Minister= präsident Marquis de Louls die königliche Familie auf einem von ihm selbst gegebenen Gastmahl vergisten. Dom Pedro V., der als Freimaurer das Ber= brechertum der Logen erkannt und sie verboten hatte, und zwei seiner Brüder starben an dem Gift. Portugal blieb von da ab das blutige "Arbeit"seld der

Großloge in England.

Eine heftige Revolution, in der der eingeweihte Freimaurer und Ungar Rossut die führende Kolle in Ungarn spielte, erschütterte 1848 auch den österzeichischen Kaiserstaat. Sie war auf den 15. März, dem Tage der Ermordung Caesars durch Brutuß zugleich mit Unruhen in Neapel und neuen Unruhen in Baris festgesetzt. Die freimaurerische Pest war eben im österreichischen Staate vertarnt geblieben. Das Staatsgesüge blieb aber noch sest, wenn auch Kaiser Ferdinand abdankte. Das Heer unter Deutscher Führung schaffte Ordnung.

Raiser Alexander I. von Rußland, der das Verbot der Freimaurerei in Rußland auf die Eingabe des Graf von Haugwitz an den Fürstenkongreß zu Verona hin im August 1822 ausgesprochen hatte, war, wie sein freimaurer= feindlich gefinnter Vater 1801, im Jahre 1825 als "Verräter" von Brrn. ermordet worden. Der Sarg, den das Volk als den des Kaisers ehrte, war leer. Die

Gebeine find verschollen, so wie es das Ritual bestimmt.\*)

Der Bruder Kaiser Alexanders, Kaiser Nikolaus, wiederholte das Verbot; stolz aber führt Lenning aus, daß es "ganz unwiderleglich sei", daß die Freimaurerei weiter "gearbeitet" hätte. Ja, die "Alten Pflichten" ließen eben recht weiten Spielraum und wurden von den russischen Freimaurern richtig gelesen und richtig verstanden, so nämlich, wie es hier früher geschildert wurde. Unablässig "arbeiteten" seitdem Jude und künstlicher Jude am Sturze auch dieser kaiserlichen Autorität und dieses Staates von England her in den Palästen und bei den höchsten Beamten, von Frankreich aus in der "Intelligenz", mit dem Ostzuden endlich unmittelbar in den breiten Volksschichten und in der Studentensichaft. War doch Rußland ein Kivale Englands in der Welt geworden und schien auch das russische Volk gewillt, sich zu eigener Selbständigkeit zu entfalten.

Der Jude, Br. und englische Premierminister — Benjamin Israel —, der als Jude und englischer erster Minister einen besonders klaren Ueberblick über die "Arbeit" der "unsichtbaren Läter", seiner Stammesgenossen in Rußland haben mußte, schrieb am Ende seines Lebens — er starb im April 1881:

"Es waren — Juben, und die geheimnisvolle russische Diplomatie, die die ganze Welt Guropas beständig in Aufregung hält, ist von Juden organisiert und wird von diesen geleitet."

Dieses Wort gilt aber nicht nur, wie hier ausgesprochen, für die äußere

Politik Ruglands, sondern ebenso für die innere.

Raiser Alexander II., der 1854 zur Regierung gekommen war, bemühte sich, den Lebensbedürfnissen seines Volkes gerecht zu werden. Warmherzige Staats= männer standen ihm zur Seite. Aber das ruffische Volk sollte nicht zur Ruhe tommen. Wie im Revolutionsjahre 1830 brach, geschürt von dem Groß-Orient in Frankreich, der seit dem Massenmorde in der französischen jüdisch-freimgurerischen Revolution des Jahwehjahres 1789 enge Beziehungen zu den Freimaurern in Bolen unterhielt, und dem europäischen demokratischen Zentralkomitee in London, wo eine "ruffische nationale Großloge" bestand, der Aufstand in Volen aus, der die blutrünftigen Jakobinersitten wiederholte. Ihm war ein Freimaurer= konarek im Nahre 1861 vorausgegangen, auf dem die wichtigste "Arbeit" be= schlossen worden war. 1864 folgten weitere Kongresse in Leipzig und Dresden zwecks Schürung des Aufstandes. Der ruffische Staat wurde noch einmal Herr Aber die ruffischen Verhältnisse blieben ungemein gespannt. "unsichtbaren Bäter" ließen der Regierung Miftrauen gegen das Bolk einflößen und dem Volke Haß und Erbitterung gegen die Regierung. Sie blieben im ruffischen Volke und schürten auch unter den Nationalitäten Rußlands auch in der Ufraine, nur an die Deutschen in Rufland wandten sie sich nicht. Es wurden

Dieses Mordurteil wird vollstreckt auf Grund des "Urteils", "dem er" — der Br. — "bei Leistung seines Gides sich selbst unterworfen hat."

Nach diesem Eide wird seine Leiche vernichtet, "damit nicht eine Spur übrig bleibe von bem Andenken meiner Verräterei".

<sup>\*)</sup> Ich verweise auf S. 49 der "Vernichtung der Freimaurerei 1. Teil". Dort heißt es in der Grundverfassung der Großen Landesloge von Schweben: daß der vom Orden verurteilte "den unbekannten und heimlichen Vollstreckern überantwortet" wird. "Unsicher vor ihren rächenden Händen in allen Orten des Erdkreises, woselbst sich rechtschaffene und echte freie pp. Brrr." — ein wundervoller Name für Mörder! — "befinden und ihre Arbeiten kübren."

so die Verhältnisse vorbereitet, die Rußland außenpolitisch zu einem Werkzeuge der judischen Weltziele machten, während gleichzeitig von denselben Geheimmächten seine Revolutionierung und Besitnahme vorbereitet wurde.

In Schweden und Norwegen verwuchs das politische Leben unter dem jübischen Königshaus vollständig mit der Freimaurerei. "Jeder höhere Staats= beamte und Geistliche mußte Freimaurer sein", berichten uns Freimaurer.

In Dänemark und Holland gewannen die Freimaurer nach ftarken plan=

mäkigen Aufhekungen in revolutionären Erschütterungen die Staatsleitung.

In der Schweiz begann 1847 von dem Grofmeister der Logen in Belgien Br. Defazque geführt, der Burgerfrieg, der die revolutionare Bewegung des Jahres 1848 einleitete. Seitdem ift auch die Schweis souveraines Berrscher= gebiet der Brr. und ebenfo wie England Zufluchtsort aller Brr.=Verbrecher.

"Vorsichtig" war vom Juden bafür gesorgt, daß in all diesen germanischen Staaten die Stimme des Blutes durch fortwährende Bete gegen die Deutschen

nicht sprechen konnte.

## 5. Die Deutschen ringen sich burch.

In Breußen "arbeitete" die Freimaurerei seit den Freiheitskriegen, mäh= rend auch der Jude im Volke immer fester Fuß faßte und Kom erneut mit Machtansprüchen hervortrat, "in der Stille" weiter. Durch den Sintritt des Prinzen Wilhelm von Preußen in die "altpreußischen" Logen 1840 gewann der Orden auch an äußerem Ansehen. Sein Later, Br. Friedrich Wilhelm III., der turg vor seinem Tode endlich mißtrauisch geworden war, hatte seinen Eintritt ungern gesehen. Wollte der Prinz durch seinen Eintritt und die Uebernahme des Protektorats, die Freimaurerbrr. an ihre "unauflösliche Untertanenpflicht" erinnern? Wie sehr er sich darin getäuscht hatte und täuschen mußte, da er die Unmoral und die Verblödung der Freimaurerei nicht beachtete und ihr System nicht überblickte, sollte ihm das Jahr 1848 zeigen. Schon im Mai 1847 hatte ein großer Freimaurerkongreß in Straßburg im Elsaß ftattgefunden. Anwesend waren die Führer der französischen Revolution des Jahres 1848, wie Lamartine, Cremieux, Cavaillac, Blanc und andere, aber auch die Deutschen Freimaurer Kidler, Seder, Serwegh, Blum, Feuerbach, Jacobi und Welfer, die später in der Revolution in Deutschland eine führende Rolle gespielt haben, und zum Teil fünstliche Juden waren, zum Teil durch jüdische Namen jüdisches Blut kund tun. und Brr. aus aller Welt. Die Revolutionen 1848 wurden beraten.

In dieser Revolution sah man in Berlin nur "Juden und Freimaurer" Sie war ebenso wie die in Mailand auf den 18. März und die als Leiter. gleiche Stunde angesetzt worden. Am 18. März 1314 hatte der Herrenmeister bes Tempelordens Molan den Feuertod erlitten. Das Fudenblatt die "Bof=

sische Zeitung" berichtete:

"Zuverlässige briefliche Nachrichten haben mitgeteilt, daß man schon am Freitag, den 17. März 1848 in Leipzig davon sprach, was am 18. und 19. hier sit Berlin vorgehen würde, nur noch verstärkt: daß nämlich die ganze königliche Familie vertrieben und die Republik proklamiert werden sollte; ja Mittwoch, den 15. März sprach man zu Barcelona in Spanien davon und auch in Brüssel.

Die "Vossische Zeitung" verschweigt wohlweislich, daß tatsächlich der Mord des Königs geplant war. Die "treu vaterländischen" Altpreußischen Brr. hatten es ermöglicht, daß auf den Galerien neben der Wendeltreppe des Berliner

Schlosses 50 bewaffnete Arbeiter und Studenten aufgestellt waren, um den König sofort bei dem Heraustreten aus der Tür zu ermorden. Die freimaurerische Mordabsicht kam nicht zur Durchführung, da ein treuer Untertan den König warnte.

Doch auch anderweitig waren die "treu vaterländischen" Brr. der altpreußischen Logen für die Revolution fanatisch tätig. Einer ihrer Großmeister,
General von Selasinsky, entrüstet über das Riederkämpfen der Revolution,
befahl als General des Königs einer Soldatenabteilung, die gefangene Revolutionäre abführte, diese sofort frei zu lassen, ein Dienstbesehl, dem der Führer
in der ersten Verwirrung leider nachkam.

Andere Brüder der altpreußischen Logen hatten die dummdreiste Unverfrorenheit im Mißbrauch ihrer Amtsbefugnisse den Br. Bakunin, der nach der Ermordung des Königs Diktator Preußens werden sollte, in königlichen Woh=

nungen zu verbergen!

In der gleichen Gesinnung setzten die altpreußischen Logen den Prinzen Wilhelm als Protektor ab. Sie erklärten seine "Unwürdigkeit zur erhabenen

höchsten Würde im Bunde".

Prinz Wilhelm mußte nach England flüchten. Nirgends hören wir, daß Brr. Freimaurer irgendwie für ihren Protektor eingetreten wären, selbst als in Berlin die aufgewiegelten Menschenmassen gegen seine Kückehr aus London protestierten.

In München wurde König Ludwig I. durch jesuitisch=freimaurerische

Machenschaften zum Rücktritt gezwungen.

Am 5. März 1848 hatte bereits unter der Leitung von Brr. Großmeistern in Heidelberg das revolutionäre sogenannte "Deutsche Vorparlament" getagt, das nur aus Freimaurern und Juden bestand, dieselben, die schon an der Freimaurerverschwörung 1847 in Straßburg teilgenommen hatten und später in der "Nationalversammlung" und endlich in dem revolutionären 36-Ausschuß des "Deutschen Nationalvereins" im Jahre 1864 die "Arbeit" für die jüdischen Ziele besorgten.

In der Paulskirche in Frankfurt a. M. versammelte sich diese freimaurerissche "Nationalversammlung", um die Verhältnisse in Deutschland nach jüdischsnationalen Wünschen zu formen. Gine "National"=Großloge sollte das übers

wachen.

In Baden, der Rheinpfalz und Sachsen loderte der freimaurerische Aufstand

lichterloh empor.

Die freimaurerischen Erwartungen aber haben sich nicht erfüllt! Wohl aber hatten Juden und Freimaurer in dieser Revolution ihre allumfassenden Absichten voll enthüllt. Der Arbeiterbetrug, genannt "Sozialismus", wurde zugegeben; die Freimaurerschrift "Latomia" begrüßte 1849 den Sozialismus als einen "vortrefslichen Bundesgenossen" und betonte, daß "Sozialismus und Maurerei mit dem Kommunismus aus der gleichen Quelle" entstammen. Daß diese gemeinsame Quelle der Jude war, ahnten viele noch nicht oder wollten es immer noch nicht glauben, weil sich die Juden sofort in alle entstehenden Parteien gedrängt hatten, auch in Preußen. Hier saßen sie sogar von Anfang an in der Konservativen Partei. Freimaurer und Jesuiten hatten es ebenso gemacht.

Wie die preußische Regierung nach den Revolutionsereignissen in Berlin und den Revolutionen in anderen Ländern Europas, sowie nach Niederwerfung der freimaurerischen Aufstände — in Baden durch Prinz Wilhelm, Prinz von Preußen — und den Vorgängen in Frankfurt die Freimaurerei einschätzte, geht mit erschütternder Deutlichkeit aus einem Bericht des Br. Behse, eines ehemaligen Offiziers, hervor, den er dem Freimaurer Br. Hubert in Paris 1849 sandte, ein Beweis nebendei dafür, wie eng die freimaurerische Verbindung in der Bruderkette nach Paris war. Der Vericht zeigt in frivoler Deutlichkeit, wie die Freimaurerei in Preußen gegen das nationale Preußen als Kückgrat Deutschlands "gearbeitet" hat, und wie sie den Staat hinterging und betrog. Die Wittel, die der preußische Staat anwandte, indem er seine Polizeispisel in die Logen sandte, sind gewiß nicht zu billigen, da sie gleich verwerslich sind, wie die der Freimaurerei. Aber das Betrügen dieser Spizel und der Kegierung durch die Freimaurerei zeigt auch hier, daß eine moralisch verkommene, geheime Verbrechergessellschaft nach Art der Freimaurerei ersolgreich nur vernichtet werden kann, wenn weitgehende Aufklärung des gesamten Volkes die Maßnahmen der Kegierung besgleitet. Der Bericht lautet:

"Argwöhnisch über den Bersuch der Wiedergeburt der Logen fürchteten die deutschen Regierungen eine schwere Einbuße an Autorität, wenn sie nicht schleunigst diese Regungen eines neuen Lebens unterdrückten. Der König verbot jede neue Aufnahme "(in die Logen)". Die Berliner Großoriente waren fast eingeschüchtert und wagten nur in großen Zwischenräumen die Vorschriften des Königs zu umgehen."—

Auf diesen Satz muß besonders hingewiesen werden, wenn immer wieder von freimaurerischer Seit behauptet wird, daß die Brr. Freimaurer gehorsame Diener eines Gojstaates seien.

Br. Bense fährt fort:

"Bon da an lastete der schrecklichste Argwohn auf der Maurerei in Preußen. Schon arbeitete man an Aechtungsdetreten und drohte, sie dis in die letzten ihr übrig gelassen Lebenselemente, so schwach diese waren, auf den Tod zu schlagen . . Jährlich wurden dem Könige die Liste der Freimaurer eingereicht, hinter dem Namen jedes Brs. solgte eine kurze Angade der von ihm bekannten politischen Grundsätze und Bericht dis ins einzelnste über sein Privatleben . . . Man zweiselte an der Genauigkeit der eingeschickten Berichte; die Direktoren, Käte, kurz selbst die niedrigsten Agenten der geheimen Polizeierhielten Besehl, sich als Freimaurer aufnehmen zu lassen. Sie mußten über alles, was sie in den Tempeln sahen und hörten, täglich berichten. Damals vergaßen sich die Logen soweit, daß sie gar Polizeiagenten zu Chrwürdigen ("Meister vom Stuhl") wählten . . . Unsere Bankette gestalteten sich um zur Arena, wo man in Schmeicheseien, die zu den Füßen des Königs gelangen sollten, wetteiserte. Das damalige Maurergesangbuch bestätigt diese Gemeinheit (!) der Gesinnung."

D. h. es atmete Königstreue vertarnte so die wirkliche Gemeinheit der Ge=

sinnung und belog König und Staat.

König Friedrich Wilhelm IV. unterschrieb das ihm vorgelegte Verbot der Freimaurer in Preußen nicht, obschon er über alle die geschilderten Vorgänge im Bilde war und erdrückendes Tatsachenmaterial der geschichtlichen Logen-verbrechen von treuen Deutschen und auch von einem wissenden Vr. in Denkschriften zugestellt bekam.

Die reiche Lebenserfahrung über das Unwesen der Freimaurerei und diese gründliche Unterweisung der Denkschriften haben es nicht vermocht, ihn zu Entschlüssen zu zwingen, die das arme Volk hätten retten können, nämlich die Ver-

brecherkaschemmen zu schließen und das gesamte Volk aufzuklären.

Fa er verstand sich noch nicht einmal dazu, dem Beispiel des Königs von Sachsen zu folgen, der auf die Ereignisse in seinem Lande hin den Offizieren die Zugehörigkeit zur Freimaurerei verboten hatte.

Auch der Thronfolger, Prinz Wilhelm, sorgte trot all der Schicksalsschläge und Ersahrungen mit der Freimaurerei nicht für das Volk durch den Vernich=

tungskampf gegen diese Best. Ja, er führte sogar seinen Sohn, den späteren Kaiser Friedrich, den "altpreußischen" Logen zu und nahm ihn persönlich in den Grad des "Ritters vom Westen" auf, dessen Ritual, im Gegensatz zu dem der niederen Grade, weniger unwürdig ist.

Wir stehen hier vor der Unterlassungssünde der preußischen Regierung, vor allem auch vor dem Verhalten des Prinzen Wilhelm von Preußen als vor etwas völlig Unbegreislichem. Ließen sie sich denn tatsächlich durch die vor den Polizeiagenten in den Logen abgegebenen erheuchelten Lohalitätstundgebungen und die erlogene Königstreue der Freimaurerlieder von neuem täuschen, nachdem sie wieder einen so tiesen Einblick in Freimaurerberchertum hatten gewinnen müssen? Waren unter den Regierungsspitzeln freimaurerische, bestochene Weister vom Stuhle? Hatte die Freimaurerei gar zu Drohungen und Erpressungen gegriffen, die die leitenden Personen in Preußen einschüchterten? Oder hielt sich Br. Prinz Wilhelm von Preußen entgegen den Belangen Preußens an seinen Freimaurer=Schutz und Droheid gebunden? Wir wollen wünschen, daß es der erstere, wenn auch unentschuldbare Grund, nämlich zu viel Gutgläubigteit war.

König Wilhelm trieb nun aber, als er als Brinzregent im Jahre 1858 die Regierungsgeschäfte übernahm, Deutsche Politik, und reorganisierte die Armee. um Preußen damit wieder zu einer Großmacht zu machen. Die "vorsichtige" Freimaurerleitung erkannte sofort die große Gefahr, die hieraus für die Durchführung des jüdischen Weltplans entstehen mußte und trat in eine solche Oppofition gegenüber dem Willen des königlichen Brs. und Protektors und den Maßnahmen Bismarcks, daß der König 1864 mit Schließung der Logen drohte, und Die Großmeister der "altpreußischen" Großlogen an ihre Brr.-Schar die Mahnung, die das Berbot verhindern follte, erließ, "den allerhöchsten Intentionen möglichst (!) zu entsprechen". Das war nicht viel, und tropbem erhob sich in der gesamten Freimaurerbrüderschaft eine einmütige Stimme gegen den König und Die frechen fünstlichen Juden äußerten, daß Br. König Wilhelm nicht berechtigt sei, ein solches Rundschreiben zu genehmigen und verlangten, daß die Stuhlmeister dieses Schreiben gar nicht in den Logen verlesen, sondern das "Machwert" an die Großmeister zurücksenden sollten. Eine Freimaurerzeitung leistete sich den Hohn zu schreiben:

"Unsere höchstgestellten Brüder scheinen zum Teil eine ganz eigentümliche Meinung von der Freimaurerei zu hegen und sie statt eines Bundes von Gleichberechtigten und Eleich-Verpflichteten für einen bequemen Schemel zu halten, der für schwache Beine wohl zu gebrauchen ist."

Unfang der 60iger Jahre war es in der Tat dank freimaurerischer Umtriebe in Preußen so weit, daß König Wilhelm nahé daran war, abzudanken; nur durch Bismarck, der sich den Teusel um diese Umtriebe kümmerte, wurde die Heeresvorlage verwirklicht und der Thron gefestigt.

Die Verhältnisse in Preußen und drohenden Zustände in anderen europäischen Ländern veranlaßten "eingeweihte" aber entsetzte Brr. Freimaurer, an den König und an Bismarck mit erschütternden Denkschriften über die Freimaurerei heranzutreten, wie einst Graf Haugwitz an die Monarchen Europas auf dem Fürstenkongreß zu Verona und andere Freimaurer nach der 48iger Revolution an König Friedrich Wilhelm IV. und andere Fürsten. Sie baten in beweglichen Worten den "Notschrei der Völker" zu hören, und diese Pest aus der Welt zu schaffen, statt sie durch fürstliche Protektorate zu schüßen und

au stärken. Das überwältigende Tatsachenmaterial gab dem Könige, Fürst Bismarck und 14 anderen Deutschen Fürsten, die zum Teil selbst Brr. waren, vollen Einblick in das jüdische Weltziel, die schändlichen Wege, die jüdische Geheimsleitung der Freimaurerei und das verbrecherische System. Die Denkschriften enthalten von neuem den erdrückenden Beweiß,, daß die Freimaurerei der ganzen Erde eine geschlossene Einheit ist und die heuchlerische Scheinabsonderung der altpreußischen Großlogen ein Trug ist. "Das Nationalkolorit", so sagen die Aeußerungen der Brr., die die Denkschrift wiedergibt, "störe aber die Einheit des Weltbundes keineswegs, sondern käme ihm nur zugute."

Sa, der königliche Logenprotektor konnte den Ausspruch höchstleuchtender Brr. lesen:

"Wenn in vielen maurerischen Konstitutionen steht, daß die Freimaurer den Staatsgesetzen ergeben sein müssen, so geschieht es nur, um den Argwohn der Thrannen" — d. h. der Monarchen — "einzuschläsern."

Das Ziel der Freimaurerei sei die Weltrepublik unter jüdisch-freimaurerischer Herrschaft, dazu seien alle Staatsversassungen durch Revolutionen umzuwerfen. Thrann und Despot sei jeder Fürst, der nicht der Freimaurerei unterworfen ist. Alle "Despoten" hätten "zu verschwinden".

Die Enteignung aller Stände nach einander wird als wirtschaftliches Ziel

der Juden und Freimaurer nachgewiesen.

Die Denkschriften erhalten ferner den Nachweis, daß alle Revolutionen mit ihren Massenworden das Werk der Juden und Freimaurer sind. Die Verbrechen werden mit einer Fülle grausigster Einzelheiten geschildert. Es werden allein, als seit 1789 nach dem 1717 in London entworfenen freimaurerischen Revolutionsplane, durch die geheime Freimaurermacht gemordet oder entthront ausgezählt:

Ludwig XVI. — Kaiser Leopold II. — Gustav III. und Gustav IV. von Schweben — Karl X. und Louis Philipp von Frankreich — Dom Miguel und Dom Petro V. von Portugal — Don Carlos von Spanien — Karl Albert von Sardinien — Franz II. von Neapel — der Großherzog von Toskana — die Herzöge von Modena und Parma — Otto I. von Griechenland — Ferdinand I. von Oesterreich — Ludwig I. von Bahern — Herzog Karl von Braunschweig.

Es fehlen hier alle gemordeten Angehörigen der Regenten und die gemor=

beten Kaiser Baul und Alexander I. von Rukland.

Der Hohenzollernkönig konnte auch in der Denkschrift finden, daß der Jude Johannes Konge auß der Hamburger Judenloge "Absalon zu den drei Resseln", in die einst Friedrich der Große aufgenommen war, in einem im Deutschen Volke weitverbreiteten Aufruf am 12. Juni 1848 außgesprochen hatte:

"Ich sage Euch, die Macht der Hohenzollern wird zerschmettert und der König von Kreußen von der Höhe seiner Wacht herunter geschleubert werden, ja hören sie es, Friedrich Hohenzollern, ich wiederhole es ihnen, Sie werden von der hochmütigen Höhe ihrer Macht heruntergeschleubert werden . . . Wit diesen meinen Zeisen sind Sie bei allen kommenden Geschlechtern gebrandmarkt . . . Ihr aber Deutsche Männer habt dies Gericht zu vollstrecken."

Aehnliche Worte, die zur Revolution anfachten, konnte der König und Bismarck aus den Reden des Br. Pfarrer Dulon von Magdeburg entnehmen.

Die Denkschriften brachten ferner dem König und Bismarck Beweismaterial über die jüdische Leitung der Freimaurerei. Sie enthielten die Worte des Br. Freimaurers v. Anigge, des Genossen Weishaupts, der nach der französischen Kevolution sehend geworden war. Er sagt unter anderem:

"Die Juden sahen ein, daß die Freimaurerei ein Mittel war ihr geheimes efoterisches Reich fest zu begründen . . . Der goldene Schlüssel, welchem feile Herzen und Ohren sich öffnen, war längst in ihren gewandten Händen erprobt . . . Tausend neue Berbindungen offneten sich ihnen und sie sahen sich im Besitz eines gesicherten Zentralpunktes . . . Die Gefahr von biefer Seite, broht allen Staaten überhaupt . . . darum möchte ich meine Stimme so mächtig erheben, daß auch der Trägste aus dem Schlummer geweckt wird."

Der General Hiller von Gaertringen, ein maßgebender Hochgradbr. der altpreußischen Logen, der den Empfängern der Denkschrift doch hätte maß=

gebend sein können, schreibt 1862:
"Besonders ein Element ist es . . , welches seinen zersehenden Einfluß nach allen Seiten hin gebracht hat; . . . wir meinen die Juden . . . . Wir sehen jett die Juden bei allen Revolutionsbestrebungen in Schrift und Wort und Tat (bis zum Barritadenbau in Berlin 1848) an der Spiße als Anführer und Hauptsaktoren. Berlin betreffend müssen wir fragen: Woher es komme, daß hier 217 Juden zu Wahlmännern und in zwei Bezirken nur allein Juden getrählt wurden . . . Daß Juden ausgezeichnet und gefeiert werden . . . daß sie in der Gesantliteratur eine Sprache führen, als bestände das Volk oder die "Nation" nur aus Juden und ihren Gefinnungsgenoffen . . .

General Hiller von Gaertringen gibt unter langer Beweisführung die Antwort, daß die Freimaurerei an diesen Judeneinfluffen die Schuld habe und endiat seine langen Ausführungen:

"Möchte der Allgutige die Fürsten gur klaren Ginficht gelangen laffen über bas Streben ber im Freimaurerbunde versteckten revolutionären Arbeiten zur Republikanisierung der Bölker im Interesse bes Judentums."

Auch das teuflische System der Freimaurerei, nachdem es möglich wird, daß die Fürstenmörder sich von Fürsten vor den Gegnern beschützen und fördern laffen, wird in den Denkschriften bewiesen. Dr. Wredt, Meister vom Stubl, saat:

"Jeber Grad zerfällt in Wissenbe und Nichtwissenbe. Auch die letzteren sind not-wendige Glieder in der großen Kette unseres heiligen Ordens. Rur wenige sind der wissenden, welche die Geheimnisse bes Bundes, nicht der Grad, nicht das Logenamt entscheidet . . . Das sichtbare Haupt ist nicht immer das mahre Haupt des Ordens. Will man die Maurer in berfchiedene Rlaffen bringen, so gibt es beren nur zwei. Wiffenbe und Richtwiffenbe."

Daß die Fürsten nicht zu den "Wissenden" gehören, wie man ihnen in der Loge vorschwatte, berichtet in der Denkschrift der französische Jude Br. Blanc:

"Die Freimaurer fanden dank dem geschickten Mechanismus ihres Ordens in den Kürften "Die Freimaurer sanden dant dem geschicken Wechanismus ihres Ordens in den Fürsten weit eher Beschützer als Feinde. Regierende Häupter fanden kein Bedenken, die Maurerkelle in die Hand zu nehmen. Katürsich, da ihnen die Eristenz der höheren Grade forgfältige verheimslicht wurde. So wußten sie in der Freimaurerei nur soviel, als man ihnen ohne Gesahr zeigen konnte, sie hatten daher durchaus keinen Grund besorgt zu sein, denn in den niederen Graden, auf die sie beschränkt blieben, schinmerte der eigentliche Kern der Lehre nur unklar durch den Nebel der Allegorien. So geschah es, daß die hochmütigen Bolksverächter die geheimen Pläne, die gegen sie selchte waren, in ihren Schutz nahmen und blindlings durch ihren Einsluß förderten."

Trot all dieser ernstesten, eindringlichsten Warnungen war Br. König Wilhelm nicht zu bewegen, wenigstens das Protektorat niederzulegen und dadurch den Logen den Schein erheuchelter Königstreue in profanen Augen zu nehmen. Sein Haus hat es heute zu büßen und mehr als das, sein Volk. Der König von Gottes Gnaden hatte "Treue, Gehorsam und Verschwiegenheit" Unwürdigen eidlich gelobt. Dies Erbe Friedrich des Großen war ein Verhängnis geworden. Der König schuf und erzog ein Heer, auf dem des Deutschen Volkes Freiheit und Wohlfahrt beruhte, und schützte in der Freimaurerei zugleich die revolutionäre Macht, die dies Heer dem Deutschen Bolke im Versailler Schand= pakt absprach.

Auch Bismarck, ein freier Deutscher, durch kein Logengelübde geschändet, und nun auf das gründlichste über die furchtbare Völkerpest unterwiesen, tat nichts um sein Werk vor ihr zu schützen. Er beschränkte seine Abwehr auf ben Aleinkampf gegen die Freimaurerbefehle an seinen Monarchen im engsten Kreise.

Bismarck hatte mit den stärkten freimaurerischen, aber auch jesuitischen Gegeneinflüssen auf seinen Monarchen zu kämpfen, der nach Bismarcks Worten die "Pflichten gegen die Brüder mit einer fast religiösen Treue" erfüllte, und daburch Bismarcks Absichten, namentlich in der Personenauswahl für hervorzagende Staatsposten, ungemein erschwerte. Ja, wenn dieser mit vieler Mühe die Genehmigung und Unterschrift zur Ernennung eines tüchtigen Beamten vom Könige erreicht hatte, machte sie der König nachträglich auf Grund freimaurerischer Sinssüsse oft wieder rückgängig und wollte einen Br. Freimaurer in diese Stelle sehen. Das schuf ernste Keibungen zwischen König und Kanzler und ließ diesen auch, wie im Falle des Gesandten Preußens in Italien von Usedom, der, ein Br., mit italienischen Brrn. Freimaurerpolitik machen wollte, den König um seinen Abschied bitten, worauf der Kanzler erst seinen Willen durchsetze, der den Belangen des Staates und Volkes entsprach.

Die Deutschen Siege von 1866 und 1870/71 brachten das gewaltige Werk Bismarcks. Das Deutsche Volk ftand plötzlich aus seiner politischen und völkischen Ohnmacht überraschend als eine starke völkische und nationale Macht da. Das war den jüdischsfreimaurerischen Zielen ebenso entgegengesetzt und ebenso schädigend, als denen der Jesuiten. Diese hatten die Macht der römischskathoslischen Kirche namentlich seit 1848 und gerade jetzt durch die kirchliche Gestzgebung des Jahres 1864 über die von der römischskatholischen Kirche zu verdammenden Frrtümer und 1870 durch die Unsehlbarkeitserklärung des Papstes wieder schrittweise gesessigt. Sie sahen in übernommenen römischen Caesarenwahn ein starkes, vornehmlich protestantisches Deutschland unter einem protestantischen Serrscherhaus als eine Machtminderung an, die mit allen Mitteln zu

beseitigen war.

Der Krieg von 1866, der wie schon erwähnt wurde, als Nebenwirkung die Einheit Italiens schuf und Desterreich traf, hatte trotzem einen scharfen antistreimaurerischen Charakter, weil Bismark im Frieden die Grundlage zu dem neuen Deutschland legte und den österreichischen Staat in seiner Großmachtstellung bestehen ließ. Die Stärkung, die die protestantische Kirche durch den Sieg über das in jesuitischen Händen befindliche Oesterreich erlangt hatte, hätte eigentlich die Freimaurerei von ihrem Standpunkt aus begrüßen müssen, aber die Furcht vor dem nationalen Erwachen Deutschlands war zu groß, um darüber Genugtuung zu empfinden. Sie hielt es immer für leichter, mit ihrem jesuitischen Komplizen fertig zu werden, als mit einem starken seiner Kraft bewußten Deutschen Bolk.

Die Geftaltung der Verhältnisse in Oesterreich nach 1866 brachte indes den "unsichtbaren Vätern" und ihren hörigen Mitgehilsen, den Brrn. Freimaurern, erheblichen Gewinn. Das lag nicht in der Gründung des Reiches durch Vis=marck an sich, sondern in der Schwächung des Kaiserstaates durch die militärische Niederlage und die Untreue des Hauses Habsdurg den Deutschen Oesterreichs gegenüber. Es war tief schwerzlich, daß diese außerhalb des neu entstandenen Deutschen Reiches hatten bleiben müssen. Dieser zwangsläusige Uebelstand wurde aber in Oesterreich statt zu einer Stärkung zu einer Unterdrückung und Schwächung der Betätigung Deutschen Lebenswillens, als das Haus Habsburg die Deutschen, mit denen es einst das Reich gegründet und zusammengehalten hatte, hinter die "Rationalitäten" stellte. Dies bot der freimaurerischen

Propaganda, die in den Kaiserstaat hineingetragen wurde, Gelegenheit, die Begehrlichkeit der Nationalitäten noch mehr zu steigern. Von besonderer Bedeutung wurde es, daß das Haus Haus bem Drängen der Magharen nachgab und aus dem Kaiserstaat Desterreich die Doppelmonarchie Desterreich-Ungarn bilbete. In ihr erhielt Ungarn vollständige staatliche Selbständigkeit für die Regelung seiner inneren Verhältnisse, und dies benutzten die Vrr. Freimaurer, während das Verbot für ihr Bestehen in Desterreich aufrechterhalten blieb, sich von den Ungarn die Erlaubnis zur Logenbildung zu erwirken. Schon 1870 entstand die erste Loge in Ungarn. In Desterreich wurde das Verbot weiter umgangen, so daß sich auch dort das Freimaurerunwesen entwickelte.

Das alles waren Verhältnisse, die sich erst allmählich auswirkten. Das Erstarken Preußens und das Entstehen des Norddeutschen Bundes waren Erscheinungen, die die "unsichtbaren Väter" und ihre hörigen Witarbeiter mit Unruhe erfüllen mußten.

Der Arieg 1870/71 gestaltete sich zu einem neuen noch wuchtigeren Gegenschlag gegen die jüdischen und damit freimaurerischen und auch klar hervorzetretenen jesuitischen Pläne, wenngleich, nun er ausgebrochen war, der Jude und die Freimaurerei in Frankreich ihn ausgenutzt hatten, um über Napoleon hinweg, zur Herrschaft in Frankreich zu kommen.

Einmal in Frankreich, nach dem Sturz Napoleons, mit dem Juden Gambetta zur Herrschaft gelangt, hatte die Freimaurerei Frankreichs sofort die gesamte Freimaurerei der Erde für sich. Die italienische Freimaurerei sandte unter Br. Garibaldi, der zuerst die Deutschen Siege begrüßt hatte, militärische Hilse für Frankreich, obschon der deutsche Sieg dem italienischen Volk die Stadt Kom beschert hatte! Ja, sogar in Deutschland begann die freimaurerische Gegenarbeit. Im Hauptquartier des Deutschen Kronprinzen machten sich von England her freimaurerische Sinflüsse geltend, um eine Beschießung von Paris zu verhindern, in dem so viele Brr. Freimaurer hausten.

Andere Großoriente, z. B. der Belgiens, wandten sich gegen den Erwerd des alten Deutschen Gebietes Elsaß-Lothringens durch Deutschland, ja sogar freimaurerische Deutsche Zeitungen wie z. B. die "Kölnische Zeitung", "arbeiteten" dagegen. Bismard sah sich gezwungen, sich gegen eine "freimaurerische Friedens= und Freiheitsklique" zu wenden, die dem Deutschen Volk sein Recht vorenthalten wollte. Das entsprach ganz der Haltung der Großlogen in Deutschland, einschließlich der "altpreußischen" Großlogen während des Krieges. Sie hatten in ihrer "treuen vaterländischen Gesinnung" nicht etwa bei Krieges außbruch die Beziehungen zu den freimaurerischen Großmächten Frankreichs gelöst, sondern sie fühlten sich erst — dreieinhalb Wonate später — am 1. Dezember 1870 dazu veranlaßt, nachdem ihre Brr. in Frankreich die Brr. König Wilhelm und Kronprinz Friedrich Wilhelm, weil sie Krieg gegen die Brr. in Frankreich führten, in Acht und Bann getan und auf den Kopf König Wilhelms, Bismards und Moltkes, der beiden prosanen Helfer, in ihrer Bruderund Menschenliebe je eine Million Franken für den Mörder ausgesetzt hatten.

Bismarcks Wille drang indes auf allen entscheidenben Gebieten durch. Das Deutsche Kaiserreich entstand dank Deutscher militärischer Kraft und damit in Europa eine Macht, die alle Voraussetzungen und die Jahrhunderte hindurch währende Verbrecherarbeit des Juden, Freimaurers und Jesuiten über den Hausen warf.

Wie einst Luther. so hatte hier Bismarck frei und nur der Stimme des Blutes gehorchend, ein großes Deutsches Werk, das der Sehnsucht vieler Deutschen entsprach, geschaffen, und in vielen Deutschen das Deutsche Bewußtsein aufgerüttelt und wachgerufen. Der Deutsche Führer und das Deutsche Volk hatten sich gefunden, noch bevor dessen unsichtbaren Feinde es daran hindern und dagegen unter den Deutschen genügend Mit, arbeiter" gewinnen konnten, die für sie das Deutsche Volk und den Deutschen Staat zerschlugen. Der Jude und Freimaurer saben sich der Verwirklichung ihrer Wünsche, eine Weltrepublik zu errichten, und alle völkischen Autoritäten zu beseitigen, plötlich ferngeruckt. Der Jefuit fühlte, daß die Machtftellung, die er der römischen Kirche erringen wollte, nicht zu verwirklichen sei. Jude, Fesuit und Freimaurer hielten die von Deutsch= land drohenden Gefahren größer, als die Unterschiede, die sie trennten, und ichlöffen sich, wenn auch nicht sofort, wie es der "Kulturkampf" in Preußen bald zeigte, in dem der Jesuit und ein Teil der Freimaurerei noch gegeneinanderstanden, doch allmählich enger zusammen, ungeachtet aller päpstlichen Bannstrahlen wider die Freimaurerei, mit dem gemeinsamen Ziel: Deutschland au vernichten. Der Zusammenschluß wurde um so enger, je mächtiger die Deutschen ihre Kräfte entfalteten.

Das Deutsche Volk selbst war sich über das Wesen der überstaatlichen Mächte und ihrer Kampsesart im unklaren. Die Regierungen und die Historister hatten ihre Schuldigkeit für die Ausklärung des Volkes seit Jahrhunderten nicht erfüllt. Alle warnenden Stimmen erklangen "geheim". Der "unsichtbare Vater" — der Jude — und seine Pläne blieben deshalb dem armen Deutschen Volke verhüllt, ebenso die Aufgaben, die er der Freimaurerei in allen Gosimstaaten gestellt hatte, obschon doch zum mindesten das Auspeitschen der sozialdemokratischen Bewegung durch Juden und Freimaurer, wie die Haltung der Freimaurerei in Deutschland während des Krieges und der Kevolution in Paris 1871 das Deutsche Volk hätten stutzg machen müssen.

Auch Bismarck, der die erschütternden Ereignisse freimaurerischer Verbrechen der Denkschriften sich nun in der jüngsten Gegenwart wiedeholen sah, hielt es dennoch nicht für seine Pflicht, das ganze Volk aufzuklären und mit ihm den Kampf gegen die Pest jetzt endlich aufzunehmen. So wuchs auch unsere Genezration wieder gänzlich ahnungslos auf.

Ganz ungestört konnte also die Freimaurerei für die kommende Weltrepublik weiterarbeiten. Der Großmeister der Großloge "zur Sonne in Bahreuth", Br. Bluntschli, die seit 1872 mit sämtlichen Großlogen in Deutschland im Großlogenbunde zusammengeschlossen war, gab allgemein gültige freimaurerische Grundsätze wieder, als er im Frühjahr 1874 schrieb:

"Seit Jahrzehnten schließen sich die Logen zusammen und nehmen mehr und mehr nationale Gestaltung an, trozdem ihre Ausgabe international ist... Bas hat das für einen Sinn?... Denn wenn die Maurerei doch nichts mit dem Vatersande zu schaffen hat, warum dann dieselbe in nationale Form (!) kleiden? Das wäre ja unnötig... Wer der gute Kern der Bewegung" — der Freimaurerei eine nationale Form zu geben — "ist das Bedürsnis nach größerer Festigkeit, um so eine bessert Verwertung der Kraft des Maurerbundes zu erzielen.. Die internationale Bedeutung der Maurerei wird dadurch nicht geschwächt, wohl aber dadurch ihre Tatkraft, ihre Wirksamseit gesteigert und gehoben!"

Das war geschrieben, als die Deutschen seit neunhundert Jahren endlich wieder in einem freien Reich vereinigt wurden, auch wenn die Deutschen Oesterzeichs noch fern stehen mußten. Die "nationale" Form der Freimaurerei in

Deutschland war also wie der ganze scheinbare Nationalismus derselben nur eine taktische Maßnahme, um aus dem Volke Kräfte an sich zu ziehen, die der internationalen Wirksamkeit zugeführt werden sollten, um die Kraft des Ordens in dieser Richtung zu steigern. Es ist das genau das gleiche, was wir heute allerorts sehen, wenn die Freimaurerei sich "national" einstellt, oder wenn die "altpreußischen" Logen, was noch viel widersinniger ist, sich "völkisch" gebärden. "Nationale" und "völkische" Gewänder, die die Freimaurerei einschließlich der altpreußischen Großlogen um ihre verzudeten Leider drapieren, sind immer durchssichtig. Der künstliche Jude schaut überall erschreckend widerlich durch.

Zu Bismarcks Zeiten fand von den überstaatlichen Mächten allein das von den Fesuiten beherrschte Kom eine gewisse kurze Beachtung. Der Staat setzte sich gegen dessen imperialistischen Machtansprüche zur Wehr. Freimaurer tämpsten gewohnheitsmäßig mit gegen den Fesuiten, weil er ihnen als Kivale und Sektengegner, nicht etwa als Feind des Staates galt. Der Freimaurerbund aber solgte nicht auf die Dauer seinem Führer, dem eben genannten Großmeister Bluntschli. Dieser schrieb enttäuscht am 4. Juni 1879 in sein Tagebuch:

"Meine Illusion ist zerftört, das Instrument ist unbrauchbar."

Auch Großmeister Bluntschli scheint nicht gewußt zu haben, daß die "Unssichtbaren Läter" auch über die Großmeister hinweg die Politik des Ordens leiten. Die "Unsichtbaren Läter" aber wollten die Schwächung Deutschlands und nicht der Fesuiten, deren Mitarbeit sie bedurften, um den katholischen Lolksteil in ihrem Sinne ebenso zu bearbeiten, wie mit der Freimaurerei den protestantischen.

Der Kampf Bismarcks gegen die Sozialbemokratie wuchs sich nicht aus zu einem Kampf gegen das revolutionäre Treiben von Juden, Freimaurern und Jesuiten, sondern traf vornehmlich irregeleitete Deutsche Arbeiter, die die Zusammenhänge garnicht überschauen konnten, und mußte ebenso wirkungslos bleiben, wie die soziale Gesetzgebung, die der Arbeiterbefreiung galt. Beides

wurde sehr bald von den Juden zur Klassenkampshetze ausgenutt.

Den "vorsichtigen" "unsichtbaren Vätern" war es ganz klar, welche unermeßliche Gesahr für ihre imperialistischen Pläne durch das Entstehen eines starken, wirtschaftlich unaufhaltsam aufblühenden Deutschen Keiches plößlich geschaffen war, und noch dazu, wenn nun das Deutsche Volk sich seines Blutes bewußt wurde und ihnen jede Mitarbeit an seiner Selbstvernichtung versagte. Die Gesahr "Deutschland" erhöhte sich noch, als Oesterreich-Ungarn und Rußland im "Drei-Raiser-Bündnis" sich ihm anschlossen. Zwar war dieses Bündnis rein außenpolitisch, aber es schien doch geeignet, in diesen Staaten Kegungen entstehen zu lassen, die das Volksgefühl — auch unter den Deutschen Oesterreichs —, die Autorität der Kegierungen und den Staatsgedanken stärkten und den Sinsluß der unsichtbaren Geheimmächte beschränkten.

Da nun die "Unsichtbaren Läter" den Vorgängen in Deutschland zunächst gar nichts entgegenzustellen hatten, mußten sie gute Miene zum bösen Spiel machen. Die Juden gaben sich den Anschein, dieses Katserreich sogar zu fördern, zudem floß sehr viel Geld in ihre Taschen oder sie beförderten es hinein. Tatsächlich sorgten sie durch die "Bearbeitung der öffentlichen Meinung" und wohl auch durch Umgarnung Bismarcks dafür, daß der neuentstandenen nationalen Macht Einrichtungen gegeben wurden, die sie später gegen diese Macht verwensen und bei der Blindheit des Deutschen Volkes und seiner Regierenden ihnen und ihrem Treiben gegenüber zur eigenen Machtstärkung ausnühen konnten.

Ich nenne nur die Einführung der Goldwährung und des allgemeinen Wahl-

rechts und die Organisation der sozialen Gesetzgebung.

Die "unsichtbaren Bater" schritten auch fofort zur Starkung der eigenen Kräfte und der ihrer Hörigen innerhalb des Deutschen Volkes. Der Odd=Kellow= Orden und der Druiden-Orden mukten schon im Sahre 1872 von Amerika kommen, in Deutschland "arbeiten". Der Bnei-Briß-Orden faßte in Deutschland Kuß, wurde aber als freimaurerische Großmacht erft später "inftalliert". Die Großlogen in Deutschland wurden im gleichen Sahre 1872 in dem Großlogen= bunde zusammengefaßt, um so einheitlicher und einfacher geleitet werden zu tonnen\*). Die freimaurerische, rote "Arbeiter"=Internationale begann ihre ver= derbliche Tätigkeit zu steigern. Die vereinten jüdisch-freimaurerischen Kräfte erhöhten ihre Anftrengungen, um in der Deutschen Breffe, im Deutschen Rultur= leben und in der Deutschen Wirtschaft ausschlaggebend Ginfluß zu gewinnen. Die Deutschen Brr. wurden dadurch die Schrittmacher zur Judenherrschaft und fanden fich dabei immer mehr mit den Jesuiten zusammen, die in ihrer zerstören= den "Arbeit" unabläffig tätig waren. Den Brrn. Freimaurern, wie den Jesuiten, nicht unmittelbar sich selbst, hat der Jude die Ausbreitung seines Einflusses am meisten zu danken.

## 6. Die Verschwörung zum Weltkriege als Jahrhundertseier des Jahwehjahres 1789.

Alle weltgeschichtliche Entwicklung ähnelt der natürlichen und kennt keine scharfen Grenzen. So fließen denn auch die Ereignisse, die bisher geschildert wurden, ohne eine solche Abgrenzung in die über, die weiter darzustellen sind. Das Jahr 1889, in dem Frankreich die hundertjährige Gedenkseier der blutzünstigen Freimaurerrevolution des Jahwehjahres 1789 sestlich beging, und spä

tere Jahwehjahre bilden in der Weltverschwörung gewisse Abschnitte.

Klar ist zu erkennen, wie besonders die schon seit Mitte des vorigen Jahrhunderts begonnene straffere, das Rabbinat ergänzende, Zusammenfassung der Juden in Geheimorden auf der ganzen Erde seit den siebziger Jahren dieses Jahrhunderts, vor allem seit der Gründung des Deutschen Reiches, Fortschritte machte. Der unabhängige Orden Bnei-Briß dehnte sich, von Juden in Amerika geleitet, über die Erde aus, die der Jude vorschnell in Provinzen eingeteilt hatte, ganz wie der Jesuitenorden und die Freimaurerei. Der Orden gewann, vertarnt durch die Freimaurerei, in den Gosimstaaten, auf die er wirsten sollte, immer mehr Einfluß. In Frankreich war er unwichtig, da dort die Alliance Israelite Universelle ihre "Schuldigkeit" tat, ebenso, wie erwähnt, in England, wo an sich schon alles nach den Wünschen der Juden ging.

Cbenso wuchs die freimaurerische Organisation unter allen Völkern und

leistete immer wichtigere "Arbeit".

Strupellos und mit zielbewußter Verlogenheit wurde das Volksbildungs= wesen in allen Staaten in jüdisch-freimaurerische Abhängigkeit gebracht. Am

<sup>\*)</sup> In dem Großlogenbunde war jede Großloge gleichberechtigt. Die schwachen fünf "humanitären" Großlogen konnten die drei "altpreußischen" mit ihrer sehr erheblichen größeren Mitgliederzahl ohne weiteres überstimmen. Das bot den Vorteil, daß die "altpreußischen" Großlogen ihre Hände, in Unschuld waschen konnten, wenn Beschlüsse gefaßl werden mußten, die den Deutsch-vaterländischen Belangen entgegengesett waren.

offenherzigsten konnte dabei der Jude in Frankreich "arbeiten"; schon Ende der achtziger Jahre war das gesamte Volksbildungswesen daselbst freimaurerisch beherrscht. Die erstaunliche Ruhe, mit der der Vatikan die kirchenfeindliche Entwidlung in Frankreich mitansah, mährend er in Deutschland die kleinste Regung staatlicher Selbständigkeit mit starker Entrüstung bekämpfte, ist nur ein schlagen= der Beweis dafür, — die Gesamtentwicklung beweist es uns auch heute —, daß der eingeweihte Fesuit genau wußte, daß alles dem "außerwählten Volke" und seinen Zielen, damit auch den eigenen Zielen, nicht etwa dem französischen Bolke, zugute kam. In anderen Staaten, auch in Deutschland, war die frei= maurerische Verseuchung des Volksbildungswesens vollkommen, besonders die der höheren Schulen und der "Universitäten". Sie wurde nur

durchgeführt.

Bei ihrem Kampfe namentlich gegen das protestantische Preußen und das orthodore Rugland konnten die "unsichtbaren Bäter" auf die uneingeschränkte Mithilfe der Jesuiten und damit auch in Deutschland auf die Mithilfe weiter Volksteile rechnen, da die römische Kirche in Deutschland in unmittelbarere Abhängigkeit von diesem römisch-jüdischen Geheimorden kam. Ein Rampf gegen Rußland konnte eine Schwächung der orthodoxen Kirche bringen, die sich dem Papst noch nicht fügte. Der Jesuit hoffte, in der Weltrepublik die Geschäfte des römischen Papstes beffer besorgen zu können als gegenüber nationalen Gewalten, ja, es bot fich vielleicht Gelegenheit, den tatholischen Glauben, der für die Welt= republik vorgesehen und schon von Mazzini verkündet war, mit dem römisch= tatholischen in der Korm zu vereinigen, daß ein jüdischer Bapst unmittelbar un= ter den "Unsichtbaren Bätern" die geistige Herrschaft in einer Beise in der Weltrepublik führte, daß er tatfächlich der Herr war. Bei einem folchen Ziele, das dem "Altar" eine nie gesehene Machtfülle bot, konnten "Throne" geopfert werben.

Einen besonderen Rückhalt hatten die judisch-freimaurerischen Bestrebungen unter allen Bölkern in der sozialiftischen und kommunistischen Bewegung, deren jüdisch=freimaurerischer Charakter immer offensichtlicher in die Erscheinung trat. Diese judisch-freimaurerischen "Arbeiter"internationalen sollten indes nicht nur arteigenes völkisches und staatliches Denken unter den Gojim verschwinden lassen und völkische Staatsgewalt unmöglich machen, fie sollten auch von unten her, worüber heute vollständige Klarheit herrscht, das bewirken, was das Gold von oben tat: die nationale Wirtschaft der Völker und das staatliche Geldwesen in die Hände des Weltleihkapitals und seiner "Magnaten" bringen, die mit den "unsichtbaren Bätern" gleichbedeutend find.

Die Aufgabe der freimaurerischen "Arbeiter" internationalen wurde durch

Walther Rathenau später dahin gekennzeichnet: "Diktatur des Proletariats", "Auflösung der Staatsform und ihre Er= setung durch ein bewegliches System sich selbst verwaltender Kulturverbände unter der Herrschaft einer transzendenten Idee". Das heißt nach profanem Deutsch: Die Berbeiführung der Weltrevolution durch die Enteignung aller Bölker und aller Staaten und ihre Umwandlung in einen Menschenbrei, und autonome Wirtschaftsprovinzen unter der Gewaltherrschaft des "beweglichen Juden". Die "Tranfzendenz" dieser Idee erleben heute die Bölter und wiffen nun, daß unter "Arbeiter"=Internationale und Diktatur des Proletariats nicht eine Internationale von Sandarbeitern und deren Diktatur, sondern eine Internationale von Brr. "Arbeitern" für die Judenherrschaft und deren Diktatur zu verstehen ist, die sich hinter der Handarbeiterschaft der Völker vertarnen möchte, aber sich in der Rasse der Führerschaft, durch die rote Farbe der roten Schottenslogen und durch den jüdisch=nationalen Tag verrät, der die heilige Jahwehsahl 15 sinnfällig darstellt, nämlich den 1. Mai, d. h. den 1. 5.

Mit dem Vermehren der Hilfskräfte, mit derem verstärkten Eindringen in Presse, Kultur und Wirtschaft in allen Ländern und Völkern wuchs allerorts die Zahl der Mitläuser für die Zwecke der "unsichtbaren Väter" aus den Gojim= völkern. Mit alledem verstärkte sich ihr Einfluß auf die Regierungshandlungen der Staaten fortschreitend mehr.

In den Vereinigten Staaten, in Frankreich, in England, in den standinavisschen Staaten, in Belgien, Holland, Luxemburg und der Schweiz war die Regierungsgewalt ausschließlich in Händen von Männern, die den freimaurerischen, oft sogar rein jüdischen Organisationen angehörten. Ein anders war gar nicht mehr zu denken. Auch die sogen. Volksvertretungen in jenen Ländern bestanden zum großen Teil aus Logenbrüdern. Wie im 18. Jahrhundert in England die Politik des Staates, die Politik der Juden und die Politik der Logen einzund dieselbe Politik war, so war diese Einheit schon vor 1889 auch in den genannten Staaten hergestellt. Die Brr. wachten darüber, daß alle leitenden politischen Stellen mit Brn. Freimaurern besetzt wurden.

Der Großlogen=Sekretär Alisse Bacci des Groß-Orients in Kom sprach es deutlich aus, daß die in der Regierung der Staaten befindlichen Männer entweder Brr. wären oder zu stürzen seien. Diese Brüder, Minister und Beamten waren nun den Großlogen verantwortlich und erhielten von ihnen ihre Weisfungen und wurden von ihnen kontrolliert.

In Italien wehrten sich noch ein Nationaler Wille und das Nationale Königtum gegen die völlige Vergewaltigung. Dann ging es den gleichen Weg.

Portugal war eine Domäne der Großloge in England geworden. In Brafilien wurde der letzte Kaiser aus dem portugiesischen Königshaus Braganza 1889 durch Brr. Freimaurer entthront. Ein Monarch mußte doch zu Ehren der Jahrhundertseier der Freimaurerrevolution des Jahres 1789 fallen! Seitdem ist Brasilien Freimaurerkolonie.

In Spanien war der Kampf noch nicht ausgetragen. In dem spanischen Südamerika, wenn auch nicht überall in dem gleichen Umfange, wuchs der unsmittelbare jüdisch=freimaurerische Einfluß stetig. Wobei immer wieder die Großloge in England und die Groß=Oriente in Italien und Frankreich im brüderlichen Wettstreite standen.

In Deutschland und auch in Rußland faßte der Freimaurer in den Regiezungsstellen immer mehr Fuß. Das war gleichbedeutend mit erhöhter Einfluß=

nahme auf die Gesamtpolitik auch dieser Staaten.

Ebenso gestalteten sich die Verhältnisse in Oesterreich trot des Scheinverbotes der Freimaurerei, während in Ungarn der Jude und der Freimaurer sich vollständig durchsette Kaum eine Großloge war so unvertarnt jüdisch als die Ungarns. Die Brr. in Ungarn waren "Bürger des östlichen Frankreichs" und erhofften von dem Triumph des "französischen Geistes" die Erfüllung ihrer Wünsche, die leitende "ungarische" Großloge, die 1886 gebildet wurde, erhielt ihr Patent von dem Groß-Orient in Frankreich. Die Freimaurerei in Oesterreich hatte das gleiche äußere besondere Bindemittel, nämlich die Juden und deren Organisationen. Stellt man noch ein, daß die Freimaurerei in Oesterreich "verboten", aber doch liebevoll geduldet war und Anschluß vornehmlich an die Großloge in Ungarn, aber auch nach Italien suchte, daß z. B. tschechische und polnische Führer dem Groß-Orient in Frankreich als Mitglieder angehörten, so ift leicht erkenntlich, welche Kräfte sich in der Doppelmonarchie auswirkten.

Die Großloge in Ungarn bilbete balb nach ihrer Konstitution eine Tochtersloge in Belgrad, "Probratim" — Berbrüderung — genannt. Diese wurde dann die Mutterloge der Freimaurerei in Serbien, zu der auch Tochterlogen des Großorients in Frankreich und der Großloge von Hamburg gehörten! Hiersaus ergaben sich nahe Beziehungen zwischen den Brrn. in Ungarn, in Serbien, in Frankreich und Hamburg.

In Rumänien gingen die Groß-Oriente in Frankreich und in Italien mit Gründungen von Tochterlogen vor.

Auch Griechenland wurde freimaurerisches "Arbeits"gebiet dieser Groß= Oriente. Es litt darunter vornehmlich seit Mitte des 19. Jahrhunderts.

Bei dieser Durchseuchung der Länder "arbeiteten" z. B. die Großlogen in Frankreich, Italien, Belgien, Schweiz, Ungarn, Portugal und später auch in Serbien und Rumänien ganz nach den echt jüdischen vordringlichen Methoden des Groß-Drients von Frankreich, während in den Bereinigten Staaten Rordamerikas, Englands, in den standinavischen Staaten und Holland die Methode der Großloge in England vorherrschte, die zwar ebenso durch und durch jüdisch, aber nicht so laut und aufdringlich, sondern mehr zurückhaltend, darum noch gesfährlicher war. In Deutschland trasen sich die beiden Richtungen. In Rußland "arbeiteten" beide ganz "in der Stille".

In der politischen Entwicklung der 70er und 80er Jahre vorigen Jahr= hunderts fühlen wir das Wirken der Hand der "unsichtbaren Läter". Nach dem Ariege 1870/71 nutten Juden und Freimaurer in Frankreich die Zurücknahme Elfaß=Lothringens durch die Deutschen, die sie nicht daran hatten hindern kön= nen, ihrerseits aus, um das französische Volk in den "Chauvinismus" hinein= zutreiben. und den Revanchegedanken in Frankreich зu Elsak=Lothriaen selbst aeaen die Deutsche Regierung žЦ wobei die Zusammenarbeit mit dem Jesuiten klar in Erscheinung trat. gleichen fühlen wir ihre Sand in dem Schuren des "Panflavismus" gegen Deutschland, Desterreich=Ungarn und die Türkei, und des "beiligen Egoismus" Italiens gegen Destereich, während der "englische Imperialismus" wach er= halten blieb.

In diesem Spiel der Kräfte ließ sich Rußland von den beiden Mitteleuropäischen Kaiserreichen wegziehen. Zur Alexander II. und Bismarck erkannten nicht die wirklichen Absichten des Vertreters Englands, des Juden Benjamin Israel, auf dem Berliner Kongreß 1878, der den russischen Krieg absichloß. Dieser Kongreß wurde dem "Panslavismus" Anlaß, schärfer gegen alles Deutsche zu hetzen. Durch diese Entwicklung sah sich Bismarck veranlaßt, zuerst ein förmliches Bündnis mit Desterreich-Ungarn zu schließen, ohne dabei allerbings dafür zu sorgen, daß in der Doppelmonarchie der Deutsche Volksteil zum sührenden, statt zum hintangesetzen wurde, obsichon dort unter Schönerer eine starke Deutschvölksische Bewegung eingesetzt hatte, und der österreichisch-ungarische Staat unter jesuitischem Einfluß immer schärfer den Charakter einer slavisch=römisch-katholischen Vormacht gegen das slavisch-orthodoge Rußland annahm. 1881 erweiterte Bismarck den Zweibund zum Dreibund durch die Einbeziehung

Italiens, das sich aber willenloser freimaurerischen Einflüssen hingab. Dem Dreibund, dem also große Schwächen innewohnten, schloß sich bald darauf Rumänien durch ein Bündnis mit Desterreich an, während Bismarck mit Rußeland seinen berühmten Rückversicherungsvertrag im tiefsten Geheimnis mit dem Zaren Alexander III. abschloß, ohne allerdings damit der Verhehung der beiden Völker durch die vertarnten Friedensstörer einen Damm entgegenstellen zu könenen. Die Brr. Freimaurer und ihre Komplizen hatten ihre "Arbeit" wieder offener aufgenommen, nachdem sie sich durch das Entstehen des militärisch starken Vismarckreiches gezwungen gesehen hatten, ihre zerstörende "Arbeit" von dem Ausgang der 60iger Jahre an, mehr zu verhüllen.

In dieser Entwicklung wurden nun im Jahre 1889 auf Betreiben der "unsichtbaren Läter" die entscheidenden Entschließungen gesaßt, die nach Abslauf von 25 Jahren zur Lat drängen sollten. Das Jahr 1889 brachte die Jahrhundertseier der französischen Revolution, die das Jahwehjahr 1789 mit Gosimblut getränkt und die Grundlage der Beherrschung Frankreichs durch

Juden und ihre hörigen Knechte gelegt hatte.

Als die Brr. und "kaiserlichen Protektoren" der Freimaurerei in Deutschsland, Kaiser Wilhelm I. und auch Kaiser Friedrich III., dessen Haltung gegenzüber der Freimaurerei zu einer ablehnenden geworden war, und dessen Leiden von einem englischen Arzt Dr. Mackenzie absichtlich nicht operiert wurde, im Jahwehjahre 1888 — mit der Quersumme 25 — die Augen geschlossen hatten, setzte sosort der freimaurerische Kampf gegen Kaiser Wilhelm II. und Deutschsland in aller Offenheit ein. Kaiser Wilhelm II. war nicht Freimaurer. Das begünstigte hemmungslose freimaurerische "Arbeit" gegen ihn unter Brr. Freimaurern in Deutschland, die anderenfalls in den nicht eingeweihten Kreisen der Bruderkette auf Zurückhaltung hätte stoßen können.

Das Bulletin maconnique der Groß=Loge in Frankreich schrieb:

"Der junge Kaiser weigerte sich vor seiner Thronbesteigung dem Bunde beizutreten. Das wird sür unsern Orden kein großes Unglück seinen Unsers Erachtens können sich die deutschen Freimaurer nur Glück wünschen... Sie können durch die Abneigung, welch letzterer gegen die Freimaurerei zu hegen scheint, sich nur geehrt fühlen. Es ist einem Despoten trotz allen guten Willens, von dem er beseelt sein mag — es sei denn daß er abdanke — einfachsin unmöglich, die Grundsätze der Freimaurerei mit der ganz eigenartigen Moral der Etaatsräson diesem transzendenten Gesetzbuch zu vereinbaren, in welchem die Fürsten im Vorzus die Losssprechung von all ihren Verbrechen sinden. Friedrich III. wäre dies auch nicht gelungen ... Sein Sohn aber wäre der Freimaurerei nie in einer anderen Absicht keigetreten als um dieselbe bester knedeln und von der wahren Aufgade abdrängen zu können.

"Wilhelm II. möchte Deutschland wieder zum Mittelalter zurücksühren. Er kann mit solchen Bestrebungen nur das Eide der Hohenzollern beschleunigen. Der Weg von Ludwig XIV. dis Ludwig XVI. ist nicht so weit und in unserem mit Dampf und Elektrizität arbeitenden Zeitalter wäre es leicht möglich, daß das Deutsche Bolk einige Zwischenschuffen überspränge, um rascher ans Ziel zu gelangen. Die Freimaurer werden sich ebensowenig einschüchtern lassen wie des Szialisten.."— "Da der Kaiser sich nicht einweihen lassen will, wersehen sie das Deutsche Volk einweihen, und wenn die kaiserliche Regierung die Freimaurerei

verfolgt, werden diese die Republik in Deutschland aufrichten."

Die Rampfansage der Freimaurerei in Frankreich an Kaiser Wilhelm II., von dessen Regierungsantritt der Jude eine Förderung der nationalen und völkischen Belange des Deutschen Volkes befürchtete, ist klar und deutlich, nicht minder die Erwartung, daß die Freimaurerei in Deutschland eine politische Bewegung gegen die Monarchie im Sinne des von Frankreich gegebenen Beispiels hervorruse, wenn der Kaiser sich freimaurerischem Willen nicht restlos füge.

Hundert Jahre nach der Erstürmung der Bastille tagte denn in Paris ein Freimaurerkongreß, dem eine Zusammenkunft von Brrn. aus Italien und

Ungarn in Turin vorausgegangen war und andere folgten. Wenn auf dem Kongreß in Baris 3. B. die Großlogen in England und in Schottland fehlten, weil der Groß-Drient "atheistisch" geworden sei, oder die Großlogen aus Deutschland, weil die offiziellen Berbindungen augenblicklich "ruhten", so hat das keine Bedeutung. Die schottischen Logen und die schwarzen Logen brauchten keinen Kongreß, um ihre Ausammengehörigkeit zu beweisen. Das Kehlen einiger Großlogen vertarnte sogar besser das Verbrechen, das hier beschlossen wurde. Die Hochgradbrüder und die "Unsichtbaren Bäter" in England standen wachsam hinter dem Kon= greß in Baris. Diefer Kongreß hatte allein die Aufgabe, der Bruderkette der aanzen Welt die freimaurerischen Absichten für die kommende weltgeschichtliche Entwicklung zu fagen, gang gleich, ob alle freimaurerischen Großmächte auf bem Kongreß vertreten waren oder nicht. Die Worte des Kestredners des Groß= Orient in Frankreich Br. Francolin fundeten der Weltbruderkette:

Wer wird der Welt zum Bewußtsein bringen, wie und durch welche Organe inmitten freier Bolfer die Bolfsfouveranität ausgeübt werden muß? Ber wird ihr immer wieder in Erinnerung rusen, daß für die wirkliche Emanzipation der Intelligenz" — der Juden — "die Erziehung der Massen die unentbehrliche Vorbedingung ist?"

Natürlich will dies alles die Weltfreimaurerei. Sie wird durch unabläffiges Studium der sozialen Reformen "die republikanische Entwicklung" fördern. In bem Sturg der Monarchien, d. h. der unabhängigen Staatsgewalten, liegt für die Bruderkette der Welt, die die Thrannei Judas will, "das Heil":

"Die soziale Revolution ist es, welche unseren gemeinsamen Feind zu Fall bringen wird, wie sie alle Thrannen Europas und der ganzen Welt untergräbt, ganz wie Heinrich

Heine mit Prophetenblick schon 1835 voraussagte:

"Ihr werdet bennachst bei unseren Nachbaren Zeuge eines Zusammenbruches sein, in Bergleich mit welchem unsere Revolution nur ein Kinderspiel war."

Br. Francolin wußte genau, daß Seinrich Seine, Chaim Bückeburg, der Raffejude, nicht eine freimaurerische Revolution, sondern eine Deutsch-völkische vorausgesagt hat. Da Br. Francolin aber mit allen Juden nichts so sehr fürchtete, als die Erfüllung dieser Prophetie, so fälschte er sie in dem angeführten Sinne um!

Die Bruderkette der Welt bekam von ihm weiter zu hören:

Die Studertelle der Welft verlan von ihm welter zu yoten:
"Der Tag wird kommen, an welchem bei den Kölkern, die weder ein 18. Jahrhundert noch ein 1789 hatten, die Monarchien und die Keligionen zusammenstürzen. Dieser Tag ist nicht mehr sern. Das ist der Tag, den wir erwarten. An diesem Tage werden... alle vergewaltigten Provinzen" — das zielt auf Elsaß-Lothringen die polnischen Provinzen Preußens, Desterreichs und Rußlands, auf das Trentino, die Süd-Slaven Desterreichs, die Tschechen — "ihr Selbstdestimmungsrecht wieder erhalten."
"Dann werden alle Großlogen und Groß-Oriente der ganzen Welt sich in einer Universalsverbung zusammensinden. Die Spaltungen und die Landesgrenzen, durch welche die Freiwauereri getrennt ist werden dann perschwunden son. Das ist das glandesgrenzen, durch welche die

Freimaurerei getrennt ist, werben dann verschwunden sein. Das ist das glandvolle Zukunfts-ibeal das uns vorschwebt. Unsere Sache ist es, den Tag dieser allgemeinen Berbrüderung

zu beschleunigen."

Alar enthüllt Br. Francolin die freimaurerisch=jüdischen Pläne. Er wendet sich dann noch bemagogisch an die freimaurerischen "Arbeiter"=Internationalen und an die "unterdrückten" Bölker, dabei natürlich auch an die Juden, und fordert für alle, besonders für die Juden, "Gerechtigkeit."

Nun, wir wissen, daß es nur eine Gerechtigkeit für den Juden gibt, näm= lich der Tag jener tyrannischen Herrschaft des Juden über unterjochte Bölker

und Arbeitssklaven.

Die italienische Freimaurerei begleitet die Enthüllungen dieser verbrecheri= schen Judenpläne mit entsprechenden Kundgebungen. Der Jude Lemmi, der Großmeister des Groß-Orients in Italien, hatte ausgesprochen:

"Die Allianz mit Desterreich widerspricht allen Traditionen unserer nationalen Erhebung. Sie macht uns zu Mitschuldigen der Usurpationen des Haufes Habsburg auf der Balkanhalbinsel, macht der Mission Italiens hinsichtlich der Volkstämme im Orient, welche die Unabhängigkeit und die Freiheit erstreben, ein Ende."

Der judenblütige Hochgradbruder Aurelio Saffi ruft:

"Die Angelegenheit Essaß-Lothringen, welche den europäischen Frieden bedroht" — weil das die Brr. Freimaurer so wollen — "wird an dem vielleicht nicht mehr fernen Tage die gewünschte Erledigung finden, an welchem das Jungdeutschland des (freien) Gedankens und der Arbeit (das freimaurerische Jungdeutschland) an die Stelle des kaiserlichen . . . Deutschlands treten wird."

Andere Brr. in Italien kündeten:

"Frankreich, England, Italien sind als die Bannerträger der europäischen Völker auf der Bahn der Freiheit berufen, den gerechten Vertrag, das aequum foedus"— im Sinne Paneuropas und der Weltrepublik—, herbeizuführen. Töricht und vaterlandsverräterisch handeln die Regierungen, welche dem Wege der Gerechtigkeit (!) die Varbarei (!) vorziehen."

Wir kennen die Sprache der Juden und Freimaurer und erstaunt fragen wir uns, haben denn die Regierungen der Staaten, die noch nicht vollständig in freimaurerischer Gewalt waren, diese Sprache nicht gekannt und nicht gehört, daß in Paris ihnen der Untergang mit zynischer Offenheit angedroht war? Hat in Sonderheit die Deutsche Regierung, hat Bismarck nichts von alledem ersahren? oder ist ihm das von freimaurerischen Beamten, die ihn als Beamte pslichtgemäß hätten warnen müssen aus freimaurerischer Gehorsamspslicht verschwiegen worden. War der diplomatische Dienst schon damals vollständig in Freimaurerhänden? Erinnerte sich Bismarck nicht der Warnungen früherer Jahre?

Es handelt sich bei der Konferenz in Paris doch nicht um unverantwortliche Aeußerungen irgend eines harmlosen Bundes, sondern um amtliche Aeußerungen einer über die ganze Welt verbreiteten Organisation, die in den verschiedenen Ländern durch ihre Mitglieder die verantwortliche Regierung bildete und beaussichtigte, die die Mitwirtung aller staatlichen Faktoren für ihre Ziele in allen Ländern kraft ihrer eigenen Aeußerungen erstrebte, und die schon Beweise genug dafür geliefert hatte, daß sie in der Lage war, die "öffentliche Meinung" zu erzeugen und zu lenken und zu "Aktionen" zu schreiten, die die Gosimvölker erschütterten. Sie war eine Feindmacht ersten Kanges, die in Paris ihre Stimme erhob. Sie blieb es, weil die Völker nichts von ihr erfuhren und Warnungen an Einzelne selbst an Vismarck erfolglos geblieben waren.

In der Weihnachtsnummer der "Truth" — die Wahrheit — 1890 sind die Beschlüsse des Freimaurerkongresses von Paris bildlich wiedergegeben, die Nummer zeigt eine Karte, die das Europa des Jahres 1919, d. h. das des Jahres der Verträge von Versailles, Trianon und St. Germain und die Bolschewisierung Kußlands durch das Wort: Russia dessert — Rußland verwüstet — anzeigt. Daneben bringt sie eine bildliche Darstellung, die die Kesvolution, die Entthronung der Monarchen, insbesondere eine Flucht des Deutsichen Kaisers vorführt und ruft Magier um Hilse zur Durchführung der Pläne an.\*) Es war auch dies eine offene Kampfansage gegen die Völker, Kegiezungen und Staaten Mittels und Ofteuropas.

Heute haben Juden die Dreistigkeit, dieses Werk des Hochgradbr. Labouschere als einen "Aprilscherz" zu bezeichnen, auch wenn es Weihnachten ersichien. Für den Juden und Freimaurer war es eine Bestätigung ihrer Absicht

<sup>\*)</sup> Diese denkwürdige Weihnachtsnummer der Truth ist an einem Jahwehtage, dem 25. 12. 1890 erschienen.

über die Rreise der Wissenden hinaus, für unser Deutsches Volk eine gewaltige Warnung. Aber auch sie wurde nicht beachtet und durfte nicht beachtet werden. Presse und öffentliche Meinung find ja nur dazu da, die Bölker zu täuschen.

Mit den Entschlüffen des Jahres 1889 war die Parole der geheimen "un= sichtbaren Bäter" für die "bobe" Politik der nächsten Jahre ausgegeben. freimaurerische Arbeit setzte denn auch sofort in ber Bolitik der Goim-Bolker ein, unterstütt von Jesuiten. Endlich sollte das vom Br. Brissot 1790 ver= fündete Ziel wieder erreicht werden:

"Europa muß an allen vier Eden brennen, darin ruht unser Heil." In Deutschland wurde Fürst Bismark, der machtvollste Vertreter bes Deutschen Volkes unter dem Jubel der überstaatlichen Feinde diesseits jenseits der Grenzen im März 1890 gestürzt. Der Deutsche Reichstag, den er geschaffen, verfolgte ihn noch über seine Verabschiedung hingus, vielleicht hatte er auten Grund dazu, denn Bismard war ein Geaner des allaemeinen Wahlrechts geworden. Zu spät erkannte er das Unheil eines Snftems, das nur Gegnern seines Volkes diente. Das Sozialistengesetz wurde nicht mehr erneuert und die freimaurerischen "Arbeiter"=Internationalen, Sozialismus und Kom= munismus, konnten sich ungeftort in der Arbeiterschaft ausdehnen, die einen Rückhalt im Deutschen Volk dank des Einflusses der "unsichtbaren Bäter" und völkischen Unverstandes nicht gefunden hatte und sich nun an diese von Frei= maurern verkündeten Frelehren anklammerte, die ganz das Gegenteil wollten. als die Befreiung des Arbeiters, nämlich seine "Mitarbeit" gegen andere Volks= freise und gegen eine völkische Staatsgewalt, um dann den Staat, das Volk und damit auch den Arbeiter wirtschaftlich und politisch zu knechten.

Die starke Vernachlässigung der Wehrkraft, die schon Bismarck nicht vereiteln konnte, vermochte auch General Caprivi, sein Nachfolger als Reichs= kangler, trot seiner Anstrengungen und seines guten Willens 1893/94 nicht aus der Welt zu schaffen. Die Vertreter der "unsichtbaren Bäter" im "Deutschen Reichstage", einschließlich des Zentrums, stellten sich dem weiterhin scharf ent=

aeaen.

Der Kampf gegen die kaiserliche Autorität begann. Derselbe wurde sehr erleichtert, und wir übersehen heute klar, welche Gelegenheit die "Unsichtbaren Bater" hatten, die Sandlungen des Raifers zu bestimmen, um fie dann für ihre Zwecke gegen das kaiferliche Ansehen auszunüten.

In Elsaß=Lothringen wurde französisches Volksbewußtsein gestärkt, die öst= lichen Provinzen Preußens ausgesprochen polonisiert, während das Deutsche

Volksbewußtsein nicht geweckt, sondern als sträflich hingestellt wurde.

Die Spannung zwischen Deutschland und Rugland wurde fünstlich geschürt, der Bismarcfiche Rückversicherungsvertrag mit Rußland vom Reichskanzler Caprivi 1890 nicht erneuert, das ungesunde Bündnisverhältnis mit Italien

beibehalten und auf Einwirken auf Desterreich=Ungarn verzichtet.

In Desterreich-Ungarn wurde entsprechend den jesuitischen und jüdisch= freimaurerischen Bunschen weiter "gearbeitet". Die Verjudung Wiens und Das "Nationalitätenprinzip" wurde für alle Budapests machte Fortschritte. Bölkerschaften nur nicht für die Deutschen gefordert, die in der Doppelmonarchie immer mehr an Einfluß verloren. Die Tschechen im besonderen er= hielten durch die Sprachverordnungen Badenis Uebergewicht. Ungarn bärdete sich immer selbständiger. Unter den Serben der Doppelmongrchie be= gann es zu gären. Es war im Jahre 1890, daß die symbolische Großloge in Ungarn die Loge "Probratim" in Serbien gegründet hatte. Die Frridenta wirkte freimaurerisch von Italien aus. Die Brr. in Polen erwarteten ihre Zeit.

Die Wehrmacht der Doppelmonarchie blieb vollständig vernachlässigt. Die Logenvolitik des ungarischen Staates hatte reichlich Anteil dabei.

Die Gärung auf der Balkanhalbinfel wurde unterhalten.

War so alles im Sinne der Beschlüsse des Pariser Freimaurerkongressesur Schwächung und Schwacherhaltung von Deutschland und Oesterreich-Ungarn eingeleitet, so wurden diese der Verwirklichung erheblich dadurch näher geführt, daß 1891 und 1892 Frankreich und Rußland zunächst ein politisches, dann ein militärisches Bündnis abgeschlossen, wie es zwischen Deutschland und Oesterreich-Ungarn nie möglich sein sollte. Troz dieses Bündnisses ging die unterirdische Unterhöhlung Rußlands weiter, sie sollte auch nicht aufgehalten werden. Rußland am Ende vorigen Jahrhunderts bildete noch eine "Gesahr" für England. Auch sollte es dem ihm zugedachten, furchtbaren Schicksal "Wüste" zu werden auf keinen Fall entgehen.

So starb denn auch der 48jährige, kerngesunde Zar Alexander III. am Jahwehtage 1. 2. 1894.\*) Er war eine kraftvolle Herrschergestalt, wohlgeeignet, ein Bollwerk gegen die jüdischen Endziele zu bilden. Die Ursache seines Todes ist der profanen Welt unbekannt. Die "Wissenden" sind sich keineswegs im unklaren und raunen sich zu, daß den so plötzlich und "unbegreislich" im Bette sterbenden Komanow der Judenfluch am Hause Komonow getrossen und der Leibarzt dem sterbenden Zaren lächelnd zugeslüstert habe: "Ich bin Jude".

In diesem Jahre vervollständigte sich das Weltbild. Die "Unsichtbaren Bäter" und die Regierungen und Bölker hatten bisher vornehmlich ihr Saupt= augenmerk auf den europäischen Rulturkreis gerichtet. Da trat durch den Krieg gegen China 1894/95 plöglich Japan als rein völkischer Staat als Großmacht und mit ihm ganz Oftasien nach langem Abseitsstehen in die Geschichte ein. Das Weltbild war hergestellt. Es war die große Frage, würde in Deutschland, vielleicht auch in Rukland der völkische Gedanke sich durchringen und ein völki= iches Deutschland und ein völkisches Rußland das völkische Japan finden? Die große Stunde verflog. In Rugland und Deutschland setzte sich der völkische Gedanke nicht durch. Deutschland ließ sich 1895 verleiten, den überstaat= lichen Mächten, die das plötliche Auftauchen des völkischen Japans, hängig von ihrem Einfluß, recht peinlich empfanden, willfährig zu sein und Japan zugleich mit dem Judenfreimaurerstaat Frankreich und dem panflavisti= schen, freimaurerisch beeinflußten Rugland zu zwingen, das aufzugeben, was es zur Erhaltung seines Bolkslebens für geboten hielt und notwendig war. Diesem ersten Schritt folgten weitere. Ruglands Augen wurden immer starrer auf Fapan gelenkt, um es von einer Bedrohung der englischen Interessen in der Türkei und Versien abzuziehen und es im fernen Osten kriegerischen Konflikten entaeaenzuführen.

Die Vereinigten Staaten Nordamerikas unter ihrer freimaurerischen Leitung wurde auf den Plan gerufen. Sie mußten Spanien 1898 die Kolonien nehmen, wozu eine verbrecherische Handlung den Vorwand gab\*\*), nicht Cubas halber, sondern damit es Herr der Philippinen wurde, um sich dem Japaner in seinem natürlichen Ausdehnungsbedürfnis nach Süden vorzulegen und die

<sup>\*)</sup> Die Quersumme des Datums ist 1+2+1+8+9+4=25!

<sup>\*\*)</sup> Die Brr.-Regierung Nordamerikas ließ im Hafen von Havanna ein eigenes Kriegsschiff sprengen und untergehen und beschuldigte Spanien als Urheber des Berbrechens.

politische Einkreisung Japans zu beginnen. Leider ließ sich auch Deutschland verleiten, 1897 nach Riautschau zu gehen. Es hatte da nichts zu suchen. Es war die Fortsetung seiner unglücklichen Politik des Jahres 1895 und ein neuer, schwerer politischer Fehler, es stand in Europa gar nicht fest genug. Die Deutsche Regierung hatte das richtige Augenmaß im Raumdenken verloren, wie es heute auch wieder so vielen abgeht.

Selbst China, das heißt nur eine verschwindende Schicht des 400-Millionen-Bolkes, geriet in Bewegung. Freimaurer waren auch dort in Tätigkeit, verlockten die Ohnastie zu, nach Chinesischem Gesetz, unmöglichen Pakten und hetzten dann das Volk gegen die Ohnastie.

## 7. Die Probemobilmachung im Jahwehjahre 1906.

Die Staaten wurden immer mehr zu einem "Arbeitsfeld" der "unsichtbaren Bäter", die ihre Gehilfen enger zusammenschlossen und mehrten. Immer stärferen Einfluß gewannen Juden, Freimaurer und Jesuiten auf die Kabinette, namentlich drangen sie in die Diplomatie und die auswärtigen Vertretungen der Staaten ein und vertraten dabei, statt der Belange ihrer Gosimstaaten, die des jüdischen Volkes und Roms. Unmerklich für die Völker konnten sich so die Verhältnisse "in aller Stille" immer schärfer für die Verwirklichung der Beschlüsse Jahres 1889 zuspiten. Dementsprechend wurde "die öffentliche Meinung" der Völker suggeriert, Wirtschaft und Kultur immer mehr jüdisch beeinflußt.

Die freimaurerische Weltorganisation, die das bewirkte, erhielt noch eine besondere Propagandastelle. In dem Jahwehjahre 1900\*) wurde auf einem er= neuten Freimaurerkongreß in Baris der Beschluß gefaßt, eine freimaurerische Weltgeschäftsstelle als internationales freimaurerisches Buro zu grunden, das im Jahre 1903 Br. Quartier La Tente, der bisherige Großmeister der Groß= loge Alpina in der Schweiz, übernahm. Die Haltung dieser Großloge Alpina und der freimaurerischen Geschäftsstelle in Neuf-Chatel waren übereinstimmend. Sie stütten einander. Die neue internationale Geschäftsstelle sollte die Propaganda für die Weltrepublik leiten und dazu sich der Bruderkette der Welt, d. h. der Freimaurerei in allen Staaten, bedienen. Die "Schweizer" Großloge Alpina sollte dabei der Zutreiber der Freimaurerei sein, welche sich noch abseits halten zu muffen glaubte. Den drängenden Freimaurern Frankreichs, Staliens, Belgiens und jetzt auch der Schweiz war die Zurückhaltung ihrer Brr. namentlich in den beiden anglikanischen Großmächten, die felbst Freimaurerpolitik machten und das nicht den Großlogen als solchen überließen, und in Deutschland, wo die Freimaurerei noch eine gewisse Rücksicht auf das Volk nehmen mußte, nicht sym= pathisch, vielleicht auch nicht recht verständlich. Sie überblickten die Verhältnisse in diesen Staaten nicht so genau und glaubten, daß auch die Freimaurerei in Deutschland Rücksichten auf das Gefühl des Volkes nicht mehr zu nehmen hätte. Sie waren der Ansicht, daß trot aller innerer Uebereinstimmung über die frei= maurerischen Ziele und aller Beisungen der "unsichtbaren Bäter" auch ein un= vertarntes, öffentliches Eintreten für die Erfüllung dieser Aufgaben in allen Ländern von allen freimaurerischen Großmächten geboten fei.

<sup>\*)</sup> Quersumme von 1900 ist die Johnehaahl 10.

Br. Quartier La Tente stand ganz auf dem Boden des Groß-Orients in Frankreich; er führte 3. B. aus:

"Sie, Freimaurer des französischen Großorients, waren unsere Geschichtsprofessoren, d. h. die Professoren, die uns lehrten, wie man Geschichte macht . . . Wir sind nur ihre Schüler "— im Herbeiführen der Revolution. — "Wahr ist aber, daß wir gelehrige und ernsthafte Schüler sind, welche sich beeilen, die dem Gehirn Frankreichs entsteigenden großen Ibeen zu verwirklichen, und — daß wir balb zum Ziele kommen möchten."

Und über dieses Ziel sagt Br. Quartier La Tente in voller Bestätigung des jüdisch-freimaurerischen Weltrepublikidols:

"Die Vereinigung der freimaurerischen Kräfte des ganzen Erdenrundes herbeizuführen, um so einen Stützunkt zu erhalten, mittels dessen wir die Welt aus den Angeln heben werden, um im Sinne des Großorients von Frankreich und unter seiner geistigen Führung den Triumph der uns teueren Ideen und die Errichtung der Weltrepublik herbeizuführen und nach Beseitigung alles dessen, was uns trennt, zu einer gewaltigen Armee zusammen=zuschließen, welche zur Eroberung der Wenschheit auszieht."

Das waren wieder helltönende freimaurerische Fanfaren, die die "unsichtbaren Väter" durch ihre Spießgesellen erschallen ließen und, daß die Freimaurerei in Deutschland die Aufgabe, die ihr zusiel, richtig verstanden hat, geht aus Lennings Handbuch, 3. Auflage, hervor, die unter Mitarbeit aller Großlogen in

Deutschland in jenen Jahren erschien. Dort heißt es:

"Die Freimaurerei als eine weltbürgerliche Gesellschaft, welche die Scheibewände der Regionen, Bölferschaften, Länder, Stände und Rangordnungen in ihren Kreisen nicht beachtet, ist über die ganze Oberstäche der Erde verdreitet und will demgemäß dazu beitragen, daß sich die ganze Menscheit (!) bermöge ihrer sittlichen Bestimmung (!) als eine Familie von Brüdern und Schwestern betrachtet und behandelt."

Wie sanft klingt das gegenüber der kriegerischen Fanfare Quartier La Tentes! Doch wir kennen die freimaurerische Trugsprache und übersetzen in das profane Deutsch: Die Aufgabe der freimaurerischen Kräfte des ganzen Erdenrunds ist, den Triumph der ihr teuren Ideen, die Weltrepublik, herbeizuführen, und ihre "Bürgerpflicht" besteht darin, die Völker zu entrassen, um sie unter eine

Levitenpriefterschaft zu vereinigen und bann zu knechten.

Der Sinn beider Aeußerungen ift also der gleiche. Die Methoden sind verschieden, die Rollen verteilt. Die Freimaurerei in den Staaten, die Deutschland und Desterreich-Ungarn zerschlagen sollten, mußte anders sprechen, anders handeln, als die Freimaurerei in den Staaten, denen die Vernichtung zugedacht ist, damit sie alle den gewollten Weg gingen, und die Uebereinstimmung im Handeln der freimaurerischen Bruderkette gesichert bliebe. Stürmisches oder verhaltenes, aber stets angreisendes Drängen der Freimaurerei, verbunden mit zielbewußter, nationaler Politik, in den drohenden Staaten einerseits, stille, unauffällige Arbeit in den bedrohten Staaten, verbunden mit zaghafter, staatlicher Abwehrpolitik andererseits.

Wie sehr sich im übrigen auch die Großlogen in Deutschland mit den Abssichten der freimaurerischen Weltgeschäftsstelle und der Gesinnung, in der Br. Quartier La Tente sie leitete, in Uebereinstimmung befanden, geht daraus her-

vor, daß fie felbst dort "mitarbeiteten".

Alar und nicht mehr verhüllt propagierte jett auch die Freimaurerei die ihr wesensgleiche sozialistische Idee. Br. Holländer führte in Budapest in der dortigen Großloge, mit der auch die Großlogen in Deutschland in offiziellem Verkehr standen, im April 1905 in bezug auf die sich damals in Rußland abspielenden revolutionären Vorgänge auß:

"Der Weltbund der Proletarier" — d. h. der freimaurerische Beltbund der "Arbeiter"= Internationale — "rect seine mächtigen Glieder, es wird Zeit für uns, daß wir Freimaurer uns fragen" — bas war ja schon lange geschehen, — "was hat unser Bund im hinblid auf bas Endziel vom Sozialismus zu erwarten? . . . Gin kurzes Nachbenken wird uns zeigen, daß . . . das Endziel im Großen und Ganzen genommen das gleiche ift, daß im Sinblick auf unfer Endziel wir die proletarische Bewegung mit Freuden begrußen muffen. Es scheint, daß wir mit jenem Wanderer verglichen werden konnen, der mit fehnsuchtsvoll ausgestreckten Armen nach der Insel der Seeligen starrt. Da nähert sich dem Wanderer ein Boot, gelenkt von einem Manne, dessen Haut sonngebräunt, dessen Hand schwielig, beffen Körper sehnig ift und burr ift bon Muhen und Entbehrungen; ber nimmt ben Sinüberstaunenden in feinen Rahn, und bringt ihn ungefährdet" - man beachte fehr, bas Wort "ungefährbet" — "zur Insel ber Seeligen. Die Freimaurerei ist ber Wanderer, ber Boots= mann die Sozialbemokratie..."

"Bir haben noch eine Mission zu erfüllen, den Kampf gegen alle reaktionären Mächte "d h. Mächte, die der jüdischen "Aktion" Abwehrtaten, "Reaktion", entgegenstellen."

Die sozialistisch=kommunistischen Gedankengänge und die der Freimaurerei sind über 1849 und 1871 genau die gleichen geblieben. Das Enthüllen der Ideen= gemeinschaft der freimaurerischen Großlogen mit der freimaurerischen sozialbemokratischen und freimaurerisch-kommunistischen "Arbeiter"-Internationale lag ganz im "Zeitgeist", der namentlich die Revolutionierung Ruglands und der mittel= europäischen Staaten vorbereiten sollte. Das judische Endziel sollte durch die "Bearbeitung" der verschiedensten Kreise erreicht werden. Wir lefen:

"Sozialismus und Freimaurerei schließen einander nicht nur nicht aus, sondern find in ihrem Ziele sogar identisch und wenden nur verschiedene Mittel an, um zu ihrem Endziele zu gelangen" und "daß das, was man als Klassentampf bezeichnet, nur scheinbar im geistigen Leben der Logen nicht zu finden ist, und daß die Brr. nur durch den Klaffenkampf zu den Zuftänden gelangen können, wie fie die Freimaurerei anftrebt."

Es war Kliquenstreit, ob sich der freimaurerische "Weltbund" der "Prole= tarier" mit der zugewiesenen Rolle des Bootsmanns abfinden und nicht vor dem "gebildeten" Br. Freimaurer auf der "Insel der Seligen" aussteigen und nach den Gedankengängen des "Propheten" Walter Rathenaus, die Diktatur des Proletariats auf ihr errichten würde.

Das entsprach auch den Weisungen, die ein anderer jüdischer "Prophet", das Saupt des Ordens Bne Moshe, Asher Ginsberg, in seinem gut bekannten "Weltprogramm von 1905", das wir als "Protokolle der Weisen von Zion" kennen, seinen Blutsbrüdern für die Knechtung der Bölker gegeben hatte.

Bur weiteren nachhaltigen Förderung ihrer Absichten schürten die "unsicht= baren Väter" um die Wende des Fahrhunderts, wiederum von England aus ge= leitet, mit englischen Patenten ausgestattet, die okkulte Bewegung auf dem Fest= lande Europas, namentlich in den mitteleuropäischen Staaten und Rugland, wie sie das vor etwa zweihundert Jahren mit der Freimaurerei getan hatten. Sie trat eng verbunden in und mit der Freimaurerei auf und verfolgte genau die gleichen Ziele, nur mit scharf okkultistisch eingestellten "Arbeits"=Methoden. Sie fand Ausdruck, wie schon im II. Abschnitt dargelegt wurde, besonders in dem Rosenkreuzerorden, der nach hundertjähriger, dichtefter Verschleierung plöglich wieder "im Stillen" unter seinem Namen Berbe, arbeit" begann. Es blühte die anthroposophische Gesellschaft auf, die, wie die Theosophie, der Förderung der jüdischen Absichten dienen und durch die Magie-Lehren den Willen der Brofanen lähmen und die Geister verwirren sollte.

Endlich erscheint auch der Ordo Templi Orientis, der sich bald daraufhin rühmt, "Hüter der Geheimnisse verschiedener Geheimbunde und anderer Orden" zu sein, die die profane Welt ja der überwiegende Teil der Mitglieder durchaus für "profan" ansieht. Die gegen Deutschland gerichtete politische Tätigkeit des Ordo Templi Orientis wird von Karl Heise betont. Rach ihm haben "Juden und Abepten magischer Praktiken der englisch und romanisch sprechenden politischen Armee, d. h. der Freimaurerei aus aller Welt, die Soldaten, besonders auch aus Böhmen und den übrigen österreichischen Gauen und aus Rußland, zugeführt."

Dieser Ordo Templi Orientis erhielt in seinem Groß=Orient und seinem Heiligtum der alten Freimaurer vom alten Memphis= und Misraimritus "im Tale von Berlin" eine freimaurerische Behörde, die ihre Weisungen unmittel= bar von der Großloge in England erhielt, die nach dem Grundsat "arbeitet": "Logengebot geht über Gottes Gebot", und als freimaurerische Großbehörde einen starken Ginfluß auf die Großlogen in Deutschland auszuüben hatte. Der Jude Dr. Rudolf Steiner und andere, z. B. Br. Keuß, waren sichtbare Führer dieser von England geleiteten okkulten Verseuchung Deutschlands, die in Paläste mehr eindrang als in Hütten.

Die Zusammenhänge waren um so bedeutungsvoller, als in England König Eduard VII., der nach dem Tode seiner Mutter im Jahre 1901 die Kezgierung übernahm, ein vollständig willenloses Werkzeug der offulten Großloge in England wurde. Diese leitete den König und "im Tale von Berlin" Brr. in Deutschland.

Der Vater Königs Sduard VII., Prinzgemahl Albert, Herzog von Koburg-Gotha, war als Sohn dieses Hauses, das einst Weishaupt Schutz gewährte, viele "wissende" freimaurerische Mitglieder zählte, und auch dem Freimaurerstaat Belgien das Herrschaus stellte, als Freimaurer zum "Prinzgemahl" "prädestiniert". Er war Höriger der Loge. Darauf gründete sich sein "Einfluß auf die Politik Englands". Zugleich war er Mittler freimaurerischer Wünsche zur Königin.

Sein Sohn, König Eduard VII., war selbstverständlich, wie seit langem alle englischen Könige vor und nach ihm, Maurer. Ja, er war sogar "wissender Hochgradbruder" im Gegensatz zu den meisten Brrn. Fürsten, die "Richtt-wissende" Brr. oder Hochgradbrr. und, als Scheinregenten der Logen, Gegenstand des Hohnes im Verbrecherkreise der "Wissenden" waren. Weil jüdischer und englischer Imperialismus dis zum Weltkriege scheindar zusammengingen, konnten englische Könige "wissende" Hochgradbrr. sein. Hatte doch auch schon Georg III. zur zhnischen Freude der Juden den Schrei, der in den Schottenslogen im Chor gesprochen wurde, wacker mitgerusen:

"Steht auf, ihr Bölker, reif find die Tyrannen."

Eduard VII. erwies sich als besonders "brauchbar". Hatte er doch als junger Prinz von Wales und Br. dem Großmeister Garibaldi einen Besuch gemacht, dessen Wirken für die Ziele der Freimaurerei sattsam bekannt ist. Er wurde denn auch Großmeister vieler freimaurerischer Großmächte und galt bald als "größter Freimaurer der modernen Zeit". Er befand sich vollständig in der Hand von Juden und Brr. Freimaurern. Diese waren auch seine Geldgeber und beckten über sein privates Leben den Mantel brüderlicher Liebe und formten dabei auch die "öffentliche Meinung". Durch okkulte Beeinflussung lähmten sie Wollen und Handeln des Königs. Großmeisterin Annie Besant, auch im Groß-Orient und alten Heiligtum der alten Freimaurer vom alten Memphis- und Misraim-Ritus, "im Tale von London", gab dem königlichen Br. Besehle "initiierter" Geister. Dieser okkulte Einfluß namentlich machte den König zu jenem willsährigen Werkzeug der Politik der "unssichtbaren Bäter", bei der der Gojimstaat England vollends zu kurz kommen sollte.

Schon als Prinz von Wales veranlakte der König eine Hinwendung von England zu Frankreich und förderte fie erst recht als Rönig. Er fand dabei selbstverständlich das brüderliche Verstehen Br. Delcassés, des Ministers des Auswärtigen, und Br. Loubets, des Präfidenten Frankreichs, die nach entsprechenden Weisungen der "unsichtbaren Väter" handelten. Am 8. 4. 1904 einigten sich die beiden Staaten England und Frankreich in der Entente cordiale\*). Damit trat auch England über Frankreich in mittelbare freundschaft=

liche Beziehungen zu Kukland.

Diese Freundschaft Englands zu Rugland hatte Rugland in der Folge schwer zu bugen, da die "unsichtbaren Bäter" dahinter ftanden. Rugland er= schien immer mehr als ein Rivale Englands in Asien, namentlich in Berfien. aber auch auf der Balkanhalbinfel. War doch der Besitz des persischen Golfes, des Bosporus und der Dardanellen dem ruffischen Bolke von dem freimaureri= ichen "Panflavismus" als "lebenswichtig" hingeftellt worden, mahrend dem englischen Gojimvolke gesagt wurde, daß das nun wieder "seine Lebensinteressen" berühre. Deshalb war für das englische Volk das Festlegen der ruffischen Kraft in Oftasien, Japan gegenüber von größter Bedeutung. Dazu kam, daß ein krie= gerischer Konflikt bie völkischen Kräfte beider Staaten zugunften der judischen Weltziele schwächen mußte. England und Juda zu dienen, waren Kukland und Japan gut genug, und beide Bölker gingen in die gelegte Falle.

Es war 1903 zwischen England und Japan ein Bündnis zustandegekom= men, das seinen Zweck sehr bald erfüllte. Japan begann schon 1904 ben Krieg gegen Rußland, den Rußland unter freimaurerischem Einfluß natürlich auch bereits beabsichtigt hatte. Japan tat seine Schuldigkeit, Rußland wurde, wie England wünschte, militärisch geschwächt. Um aber bann Japan nicht zu ftark werden zu lassen, wurde ihm im Frieden von Vortsmouth (Nordamerika) am 5. September 1905 jede Geldentschädigung nach dem Willen der "unsichtbaren Bäter" vorenthalten, die selbstverständlich hinter dem Vertrag standen. Es hatte für England alles wie am Schnürchen geklappt, zugleich auch für die weiter= gehenden jüdisch=freimaurerischen Ziele. Das völkische Japan sollte erft in spä= terer Zeit als letter völkischer Staat dieser Erde für das Aufgehen in die jüdische Weltrepublik reif gemacht werden, wenn man in Europa weiter gediehen war. Dafür mußte weiter die Entwidlung seiner Rraft "vorsichtig" gehemmt werden.

Nicht voll erfolgreich — wenn auch erfolgreich genug — waren die "unsicht= baren Bäter" bei der Revolutionierung des kaiferlichen Rußland. Judisches Gelb ber Brr. Philanthropen bes Bnei-Brik-Orbens aus Amerika, hatte in Rukland zu Beginn des Sahwehjahres 1905\*\*) mit Hilfe freimaurerischer, frei= maurerisch-nibilistischer und oftiüdischer Organisationen nach Weisungen ber "unsichtbaren Bater" den Zaren fturzen und eine nihiliftisch=freimaurerische Regierung ans Ruder bringen sollen\*\*\*) Es kam indes nur so, wie Br. Hollander

Großfürst Sergius wurde am Jahwehtage, den 17. 2. 1905 im Kreml in Woskau

<sup>\*)</sup> Die Entente cordiale war zunächst nur eine politische Abmachung.

<sup>\*\*)</sup> Quersumme von 1905 ift die besonders "heilige" Zahl 15. Die erste große revolutionäre Kundgebung fand in Petersburg an Jahwehtage, dein 9. 1. 1905 — Quersumme 25!

ermordet. Die Quersumme 25!

\*\*\*) Brr. Gutschem und Miljukoff haben sich dessen gerühmt. Die Revolution 1905 wurde nachträglich als "Maurerische Federprobe" bezeichnet. Die freimaurerischen Organissationen, die freimaurerischen "Federn", sollten nur zur Probe angesetzt gewesen sein, um zu sehen, ob man auch tatsächlich mit ihnen schreiben könne. Auch die gleichen Brr. Bolschemisse wie wieden wie sollten zu Arbeit" witen wie später 1917 waren schon in diesen Sahren an der "Arbeit".

im gleichen Jahre in der "Ungarischen" Großloge in Budapest in bezug auf die revolutionären Vorgänge in Rußland gewünscht hatte. Die Oftjuden und freimaurerischen Rihilisten waren damals nur die "Bootsleute", die die "gebilbeten" Hochgradbrüder zur Insel der Seeligen, d. h. in die "Volks"=Vertretung — die Duma — Rußlands brachten. Am Jahwehtage, den 30. 10. 1905, erließ der Zar ein Manisest über Wahlrecht und Kompetenz der Duma. Sie wurde entsprechend der "Volks"vertretungen der anderen Staaten Küchalt für die planmäßige freimaurerische "Arbeit" zur Zerstörung des Staates.

Wie stark die Freimaurerei damals, trot hundertjährigen Verbots, in Rußland war, wie sehr sie in Abhängigkeit vom Groß-Orient in Frankreich stand, zeigt allein die Tatsache, daß sich die Partei, die vor allen andern verfreimaurert war, "Rabetten" (Cadet) nannte, nach der Rue de Cadet, der Straße des Sitzes des Groß-Orients in Frankreich — rue de Cadet Nr. 16 —.

Die zaristisch=staatliche Autorität hatte indes noch einmal in Rußland den Anstrengungen der Juden, Freimaurer und Jesuiten, welch letztere dabei natürzlich zur nachhaltigen und erbarmungslosen Zerstörung der orthodogen Kirche nicht fehlen durften, widerstanden. Das Herrscherhaus, das Volk, der Staat, das Heer und die orthodoge Kirche waren erhalten geblieben, wenn auch das Ansehen des Herrschauses und der Staatsgewalt start gelitten hatte.

Da die Vorbereitungen der "unsichtbaren Väter" für den Krieg gegen die Mittelmächte schon weitgehend gefördert waren, und Zeit, schon allein wegen des Herannahens der 25jährigen Wiederkehr des Entschlusses zur Weltrevolution im Jahre 1914, nicht verloren werden durfte, mußte nunmehr wider Willen mit dem zaristischen Rußland gerechnet werden. Die "unsichtbaren Väter" stellten es ohne Strupel als Wertzeug der Vernichtung Deutschlands und Oesterreich-Ungarns in ihre Pläne ein. Es sollte aber dabei von Frankreich und von England und von Juda unmittelbar noch planmäßiger und schärfer jüdisch-freimaurerisch durchseucht werden, damit es nie eigene Wege gehen könnte, falls es dennoch zur Besinnung kam. Das kaiserliche Rußland ging leider auch in diese Falle.

Alle Zusammenkünste des Deutschen und russischen Kaisers nutten nichts. Abmachungen, die sie getroffen, wie die Abmachung von Biörkö im Fahre 1905, wurden für nichtig erklärt. Diese Abmachungen bezweckten auf Anregung des Deutschen Kaisers den Abschluß eines Schutz und Trutbündnisses zwischen Deutschland und Kußland, das den Frieden in Europa für lange Zeit hinaus gesichert hätte und den anderen Staaten die Möglichkeit geben sollte, sich anzuschließen. In der Tat hätte die Ausführung dieser Absicht den Bölkern Frieden und Leben gewähren können. Sie würde die jüdischen Verschwörerpläne, die gerade das Entgegengesette erstrebten, auf lange Zeit hinaus sehr erheblich gestört haben. Darum wurde durch Geheimorganisationen dieses Friedenswerk sabotiert. Deutsche und Kussen durcht sich nicht finden. Rußland mußte an die Entente gesesselt bleiben, zur Mitarbeit gegen Deutschland gewonnen, und dabei zum Untergang reif gemacht werden.

Die Einkreisungspolitik der "unsichtbaren Läter", vertreten durch den König des Gosimvolkes in England, Br. Sduard VII., hatte durch die Annäherungs=politik Englands an Rußland, die mit dem Herbst 1905 einsetzte, einen starken Schritt nach vorwärts getan, auch wenn politische Abmachungen zwischen Gosim=England und Gosim=Rußland eine Zeitlang noch ausstanden. Die Völker bei-

der Länder näherten sich aber stetig. Für die Gojim muß man alles recht mundgerecht machen, dann schlucken sie auch die tötlichsten Giftpillen.

In Italien hatten die Freimaurer König Humbert am Jahwehtage, den 29. 7. 1900, ermordet und damit das nationale Königtum beseitigt. Italien wahrte von nun ab kaum noch den Schein der Zugehörigkeit zum Dreibund. Zwar schloß es noch am 5. 12. 1900 eine Marinekonvention mit Deutschland und Desterreich-Ungarn, aber am 14. 12. bereits ein Geheimabkommen mit Frankereich über Marokko und Tripolis, das dem Geiste des Dreibundes vollständig widersprach und ein Jahr später einen geheimen Keutralitätsvertrag mit Frankereich für den Fall eines Deutsch-französischen Krieges, der jeder Bündnispflicht Hohn sprach.

Während dieser Entwicklung hatten sich auch die Vorgänge auf der Balkanhalbinsel ergänzend ausgewirkt.

In der Türkei faßte die freimaurerisch=jungtürkische Bewegung von Saloniki festen Fuß und untergrub mit Erfolg die Autorität des Sultans. England durfte in der Folge nicht mehr das Bestehen der Türkei in Europa, wie seit langer Zeit, als einen Glaubenssatz seiner staatlichen Politik ansehen, um Ruß-land an der Inbesitznahme der Dardanellen zu verhindern, sondern es mußte allein die "hohe" Politik der "unsichtbaren Väter" treiben und die Zerstörung der Türkei zulassen. Vielleicht hatten auch die "unsichtbaren Väter" England verraten, daß das kaiserliche Rußland zerschlagen würde, bevor es in den Besitz der Dardanellen kommen würde, durch dessen Inaussichtstellen sich bekanntlich gutgläubige russische Gojim noch 1914 täuschen und für die jüdische Politik Eng-lands ködern ließ.

Am Jahwehtage, den 11. 6. 1903 war König Alexander von Serbien nehst seiner Gemahlin von Freimaurern grauenvoll ermordet worden. Br. Karageorgjewitsch wurde von den Mördern auf den Thron gerusen. Serbien war jetzt unter Mitarbeit der Großloge von Ungarn ein willenloses Werkzeug der "unssichtbaren Bäter" und im besonderen der Groß-Oriente in Frankreich und in Italien geworden und stand für die Zerstörung der Türkei und Oesterreichsungarns günstig zur Versühung. Es wurde unter besonderen Schutz des "Pansslavismus" in Kußland gestellt und konnte nun die Vereinigung aller Serben in einem Großserbien unter seiner Führung fördern und Propaganda hiersür auch von Staatswegen in die Serben der Doppelmonarchie tragen.

Wir sehen jetzt wieder das gleiche teuflische Spiel: Die Gosim in Ungarn mußten durch eine verhängnisvolle Nationalitäten= und Wirtschaftspolitik die Gegensätze zu dem nationalen serbischen Volke schüren, während die Freimaurer beider Länder eng zusammenarbeiteten. Die Völker werden durch die freimaurerische Bruderkette gegeneinandergehetzt und verbluten, und der Jude und Freimaurer haben den Gewinn. Aehnlich war die Politik Ungarns gegenüber Kumänien, das unter den Kumänen Siebenbürgens starke Propaganda trieb. Dabei drang Ungarn fortgesetzt auf eine Vormachtstellung im Kahmen der Doppelmonarchie.

In Oesterreich traten die Tschechen in erhöhte Freimaurer="Arbeit". 1900 war in Paris ein Tschechoslowakischer Nationalverband gegründet, der nun unter der freimaurerischen Leitung der Brr. Kramarsch und Massanck fühlbar hervortrat, während die Freimaurerei in Italien die Fredenta schürte, und in Galizien

die Brr. Polen tätiger wurden, die in engen maurerischen Beziehungen zum

Groß=Orient von Frankreich, wie schon seit Jahrzehnten, standen.

Die Doppelmonarchie sah auf allen Gebieten mit offenen Augen dem wachsenden Treiben ihrer heimlichen Zerstörer zu, die bis in die nächste Umgebung des Kaisers ihre Vertreter sandten. Jesuit und Freimaurer gingen Hand in Hand! Sie hielten die Monarchie weiter in unverzeihlicher militärischer Schwäche.

Nicht minder blind schritten das Deutsche Volk und die verantwortlichen "Nichtwiffenden" der Deutschen Raiserlichen Regierung dahin. nicht" die Zusammenhänge. Sie saben zwar die Ginkreisung Deutschlands, die politische und militärische Schwächung Defterreichs, auch ben fich verschärfenden "Nationalitätenkampf" in der öftlichen preußischen Provinzen und in Elsaß= Lothringen, sowie das Anwachsen der internationalen Sozialdemokratie und die immer dreifteren Ansprüche Roms. Aber sie hielten das alles für Dinge an sich. Sie wußten nichts von der Zusammenarbeit von Jude, Jesuit und Freimaurer nach Weisungen der "unsichtbaren Bäter", die in diesen Erscheinungen und in allen Staaten bemerkbar wurde. Wieder muffen wir erstaunt fragen, wie das immer noch den politischen Organen hat entgehen dürfen? Welche "Wissenden" waren in den leitenden Stellen des Reiches und der Länder, die absichtlich die Endziele der Juden, Freimaurer und Jesuiten in Deutschland und ihre Ausammenarbeit über die ganze Welt hin, sowie die Plane der "unsichtbaren Bäter" verschwiegen, die doch im Jahre 1889 und 1890 und später immer wieder deutlicher in Erscheinung getreten waren? Erschüttert lefen wir in Des Kaisers Wilhelm II. Werken, daß keine Warnung vor der Freimaurerei, die treue Deutsche an seine Vorfahren gerichtet hatten, auf ihn überkommen war, sondern er so ahnungslos vor dem Verbrechen der Freimaurerei stand, daß er den Alt= preußischen Groklogen sogar einen Brinzen seines Sauses als Protektor gab. der allerdings dann ein recht "eingeweihter" Br. wurde. Auch das Deutsche Bolk erfuhr nichts von dieser Geheimmacht, deshalb konnte fie weiter wirken.

Das Deutsche Heer blieb nach wie vor vernachlässigt. Die Heeresvorlage von 1905 brachte dem Heere nur eine geringe Vermehrung, die allgemeine Wehrpflicht wurde immer weniger verwirklicht, da das Anwachsen der Bevölferung und damit das Steigen der Zahl der Militärtauglichen weit stärker war als die kümmerlichen Vermehrungen. Das Keldheer — die Friedensarmee tat bewundernswert seine Schuldiakeit und täuschte damit über die Stärke des Aber schon die rückwärtigen Reserven und Landwehrformationen waren in ihrer Ausrustung vernachlässigt. Brr. hinderten, daß ein klarer Wille aus dem politischen Wirrwarr die nötige Folge zog und forgten, daß der General= stab versagte. Die Regierung und das Deutsche Bolk jagten Augenblickserfolgen nach, die Entlassung Delcasses 1905 ließ das Deutsche Berg höher schwellen. Es war der lette Scheintriumph Deutschlands. Immer mehr legten sich Regierung und Volk auf Hoffnungen fest, die die anderen Staaten in ihm erwecken mußten, wie z. B. England durch den Erwerb der portugiefischen Kolonien, die England Deutschland gnädig in Aussicht stellte, obschon jeder wissen mußte, daß England solches nie seinem Basallen Portugal antun würde. Die Haager Friedenskonserenz erweckte neues Hoffen in der "öffentlichen Meinung" in die Friedfertigkeit der Staaten. Die Deutschen lauschten auf die Worte König Eduards VII. oder bes Zaren und hofften auf Annäherung an diese Staaten, oder doch an einen von beiden. Kurz, das Deutsche Volk wurde aus dem Hof= fen nicht herausgelassen und so verhindert, zu einer Tat zu schreiten, die in sei= ner verzweifelten Lage allein in der vollständigen Ausnutzung seiner Wehrkraft bestehen konnte.

Deutschland legte sich eine Küstung zur See zu, aber erst hätte es auf dem Lande ganz sest stehen müssen. Das war die Boraussehung zu ersterem, und beides war durchaus möglich und nötig. Menschen und Geld waren da! Man mußte nur das Hoffen aufgeben und zum Handeln schreiten. Man hatte sich endlich der völkischen Kraft des Deutschen Volkes bewußt zu werden. Das aber verhinderten die Mächte, die damals schon, wie heute, den Reichstag und die Presse beherrschten und die "öffentliche Meinung" sormten: Jude, Jesuit und Kreimaurer.

So reifte die Krise des Jahwehjahres 1906 um Marokko, die bereits im Jahwehjahr 1905 entstanden war. Der Deutsche Kaiser hatte am 31. März dieses Jahres Tanger besucht und Marokko als selbständigen Staat angesprochen.

Das Jahr 1906 war auch ein Jahwehjahr, ergibt doch die erste und dritte

Bahl 10 und die Quersumme der zweiten und vierten 15.

Es stand in der Konferenz zur Frage: Sollte Marokko als selbständiger Staat dem Handel für alle Völker, auch für die Deutschen, offen stehen, oder Frankreich so fest in der Hand haben, daß die anderen Völker und Staaten von ihm ausgeschlossen waren.

Gewitterschwüle lag um die Fahreswende 1905/06 über Europa. In dieser Gewitterschwüle wurde am 1. Januar 1906 der Chef des Deutschen Generalstabs und sein strategischer Erzieher, General Graf von Schlieffen, entlassen. An seine Stelle trat Graf von Moltke, der durch seine Frau von einer Atmosphäre der okkulten Gedankengänge des Juden Kudolf Steiner umgeben war.

Es erübrigt sich, auf den Gang der Konferenz von Algeciras einzugehen, die am 16. Fanuar 1906 zusammentrat. — Nur Desterreich-Ungarn leistete dort Deutschland, wie man sagt, "Sekundantendienste", ein Ausdruck, der klar beweist, daß es sich hier um einen gewaltigen Kampf zweier Richtungen hanbelte, aber man fah wieder nicht die "unfichtbaren Bater" als die Gegner des Deutschen Gojimvolkes und erkannte nicht, daß es hier um die von ihnen schwer bedrohte Freiheit des Deutschen Volkes ging. Sämtliche Gojimstaaten, die in der Verschwörung standen, und ihre willfährigen Freunde traten gegen Deutsch= land auf, auch Italien. In Algeciras stellte es sich vor aller Welt offen auf die Die "Extratour" machte die Deutsche Regierung dem Entente. Deutschen Volke entschuldigend klar. Die Niederlage Deutschlands war vollftändig, wenn auch in diplomatische Form gekleidet, diese wurde noch gewahrt. Marokko blieb dem Namen nach selbständig, tatsächlich aber war es Frankreich ausgeliefert. Dem Deutschen Volke wurde von seiner Regierung kein reiner Wein eingeschenkt, ebensowenig von der "wissenden" freimaurerischen Presse. Das Deutsche im Deutschen Volke sollte fich nicht regen.

Die Belastung, der die überstaatlichen imperialistischen Mächte durch die Gojimstaaten Rußland, England, Frankreich, Belgien, Italien von vornherein Deutschland zu unterwersen gedacht hatten, war so stark gewesen, daß England und Frankreich im Dezember 1905 von neuem in Verhandlungen über eine französisch-englische Militärkonvention traten. Sie haben auch in diesem Jahre zu eindeutigen Abmachungen geführt. Es stand zwar, freimaurerischer Gepslogenheit zusolge, kein einziges Wort auf dem Papier, das England band, aber es war nach Ausspruch englischer Staatsmänner ehrenpslichtig derart gebunden, wie es nie zuvor gebunden war.

Die französisch-englische Militärkonvention fand ihre Ergänzung durch eine englisch-belgische, über die wir im einzelnen klarer sehen, weil wir in Brüssel den Bakt erbeuteten, der die militärischen Abmachungen zwischen diesen beiden Staaten enthält. Schon Mitte Januar 1906, um die Zeit des Beginns der Ageciras-Konsferenz, begannen darnach die Verhandlungen zwischen dem englischen Militärattachee in Brüssel und dem Generalstabschef der belgischen Armee Ducarne über die Entsendung der englischen Armee im Falle eines Kriegs gegen Deutschsland nach Belgien. Sie wurden von beiden Seiten mit großer Hingabe gestührt. Eine "englisch-belgische Militärkonvention" wurde Ende März als Ers

gebnis diefer Berhandlungen abgeschlossen.

Armee in Belgien war südöstlich Der Aufmarsch der englischen Namur oder bei Bruffel im Zusammenhang mit dem Aufmarsch der belgi= schen Armee füdlich Lüttich oder nordöstlich Brüffel vorgesehen. Die Aufmarsch= bearbeitung war in einer Beise erfolgt, wie sie auch vom Deutschen General= stabe nicht hätte besser bearbeitet werden können. Beide Armeen waren eine Vorwärtsstaffel des verbündeten französischen Seeres, dessen linker Flügel etwa von Charleville her antreten follte, wohl bestimmt, den weiter südlich gedachten Deutschen rechten Heeresflügel zu umfassen, wie ihn der damalige Deutsche Aufmarsch vorsah. Als Ausladeorte der englischen Armee waren Calais, Boulogne, Cherbourg bestimmt und der Eisenbahntransport von hier in das ge= nannte Aufmarschgebiet auf drei Transportstraßen mit französischem und belgischem Eisenbahnmaterial und =Versonal vorgesehen, ebenso wie die Ausgabe von Karten von Belaien und Sandbüchern mit belaischen Uniformen und die Zuteilung von belgischen Verbindungsoffizieren an die englischen Truppen= teile usw. Ein preußischer Major, dem die Akten vorgelegen haben, konnte mit Recht sagen:

"Im Jahre 1906 haben der englische und belgische Generalstab eine Militärkonvention abgeschlossen, die für den Kriegsfall die gemeinsamen Opera-

tionen sicherstellte und bis ins kleinste vorbereitete."

Es entsprach ganz freimaurerischen Methoden, daß, um die Völker täuschen zu können, die Minister von all dem natürlich "offiziell" nichts zu wissen vorgaben. Das war auch nicht nötig, denn als Brr. Freismaurer in den Regierungen wußten sie es und wußten ja noch mehr. Ein versruchteres Belügen der Völker läßt sich nicht vorstellen. Freimaurerisch ist das alles so selbstverständlich, daß eigentlich kein Wort hierüber verloren zu werden brauchte, zugleich für freimaurerisches "Nichtwissen" so bezeichnend, daß es als Beispiel freimaurerischer "Arbeit" angesehen werden kann.

Die "unsichtbaren Bäter" wollten den Kreis um Deutschland lückenlossichließen, und darum fügten sie Belgien in das Shftem ein und gaben auch der englisch-belgischen Militärkonvention bindende Wirkung. Damit hat Belgien schon im Jahre 1906 die Reutralität gebrochen. Wie wichtig die überstaatlichen Mächte die Ableugnung dieser Tatsache ansehen, ist daraus ersichtlich, daß die Deutsche Regierung die Akten über die englisch-belgische Militärkonvention, die in Brüssel erbeutet wurden, nicht sofort ausnutzte, sondern dies in Bruderliebe zu den Feinden Deutschlands unterlassen hat. Sie mußte sie nach dem Friedensdiktat von Versailles wieder an Belgien zurückgeben. Die "unsichtbaren Bäter" gestatteten den Brrn. im auswärtigen Dienst in Deutschland nicht einsmal die Dokumente zur Klärung der Kriegsschuldfrage und Ausbeckung der großen Lüge von unserer "Schuld" an Belgien des Brs. von Bethmann-Holl-

weg — im profanen Amte Reichskanzler des Deutschen Reiches — zu photographieren. Ja, als die offizielle "Zentralstelle zur Erforschung der Kriegsursachen" im März 1928 endlich die Tatsache der englisch-belgischen Militär-Konvention veröffentlichte, wurde sogar das Heft sofort eingezogen und durch ein anderes Märzheft ersetzt, in dem der Aufsatz über die englisch-belgische Militärkonvention fortgefallen ist, und die entsprechenden Seitenzahlen durch zwei

andere Auffähe mit ganz anderem, unwichtigen Inhalt gefüllt waren.

Die Verhandlungen von Algeciras, sowohl wie die Vorverhandlungen zur Erneuerung des Dreibundes hatten den "unsichtbaren Vätern" im Jahwehjahre 1906 des weiteren die Gewißheit gegeben, daß der Groß-Orient in Italien dieses Land tatsächlich vollständig in ihrem Sinne leitete, hatte doch Marquis Rudini, der Minister des Auswärtigen, dem Deutschen Botschafter Graf Monts klar und deutlich ausgesprochen, daß "bereits 1896 der Treibund nur unter der Voraussehung erneuert worden wäre, daß Italien im Hindlick ausseine langgestreckten Küsten unmöglich gegen ein mit Frankreich derbündetes England kämpsen könne. Bei der zweisellosen Ueberlegenheit der französischenglischen Flotte gegenüber den vereinigten maritimen Streikkräften aller übrigen Mächte würde keine italienische Regierung das italienische Volk gegen

Frankreich und England mobil machen können."

Das Auftreten Englands an der Seite Frankreichs hat schon damals kein einsichtiger Wilitär bezweiselt, und es war auch den Brr. Freimaurern in Italien nur zu bekannt. Der Deutsche Keichskanzler Fürst Bülow konnte auch hierüber nicht im Zweisel sein. Trotzdem klärte er das Deutsche Volk nicht auf und versäumte wiederum auf Grund der ernsten Lage Deutschlands, die doch in Algeciras und später in so eindringlicher Klarheit in Erscheinung getreten war, die Durchsührung der allgemeinen Wehrpflicht im Jahre 1906 entschlossen zu fordern. Hinter diesem furchtbaren Versäumnis stehen eng vereint Jude, Freimaurer und Fesuit. Die "unsichtbaren Väter" freuten sich, daß ihnen auch hier wieder ihr stilles Spiel mit Deutschland durch Mitarbeit von Brr. Gozim gelingen konnte. Italiens aktiver Teilnahme an einem Krieg gegen Deutschland konnten sie dank der eindeutigen Haltung der Italien beherrschenz den Freimaurerei schon damals sicher sein. Der ganze Dreibund war für sie nur eine Täuschung der gefürchteten Deutschen. Darum war ihnen der Scheins bund Deutschlands mit Italien erwünscht.

"Vorsichtig" war Norwegen schon 1905 von Schweden getrennt worden, ein Ereignis, das unter anderem Schauen nicht zu verstehen ist. Die Schweden konnten sich doch trot des jüdischen Königs und der starken Verfreimaurerung ihrer oberen Schichten auf ihr Blut besinnen, wenn sie die Deutschen in Todes=not sehen würden. Dann durfte nicht die norwegische Küste Basis einer Deutschen Flotte werden! Eine englische Vlockabe des Deutschen Gozimvolkes, sogar eine völkerrechtswidzige, wie die während des Welkkrieges angewandte, wäre

dann unmöglich gemacht gewesen.

Hatten die "unsichtbaren Bäter" die militärische Kraft aller zunächst gegen Deutschland und Oesterreich-Ungarn in Betracht kommenden Gosimstaaten dank der hörigen Mitarbeit der Länder und dank der Katschläge derer Gosimstaats=männer und Generalstäbe für sich verfügbar gemacht und so die Grund= lage für die militärische Operation geschaffen, so drangen sie nach 1906 gleich= zeitig "vorsichtig" zahlreicher und tieser mit ihren Hörigen in die Völker Oester-reich-Ungarns und Deutschlands ein.

Sie hielten es besonders für geboten, die Fäden, die seit 1870 zwischen den freimaurerischen "Großmächten" in Deutschland und in Frankreich abgerissen waren, von neuem amtlich anzuknüpsen, um noch unmittelbarer und unmerklicher auf Brr. in Deutschland einzuwirken, sie bespitzeln und dadurch ihre zersetzenden Einslüsse im Deutschen Bolke steigern zu können\*). Die Brr. in Deutschland sollten an der Vernichtung ihres eigenen Vaterlandes durch Unterlassungen und Taten mit "arbeiten". "Menschenveredlung" wollten die Brr. in Frankreich an den Brrn. in Deutschland treiben, soweit dies überhaupt noch nötig war. Ihren Volksstolz, ihre nationale Würde galt es dis zum letzten Rest auszumerzen, während in Frankreich unter freimaurerischem Einsluß dis in die Schulbücher hinab die Hetze gegen die Deutschen planmäßig und ganz öffentlich betrieben wurde. Diesem sollte auch die Anerkennung des jüdischen Weltordens Bnei Briß von seiten der Großlogen in Deutschland dienen.

Darin liegt aber die besondere Bedeutung der Ausführung dieser Absichten, daß sie gerade im krisenschwangeren Jahwehjahre 1906 erfolgte. Der Deutsche Großlogenbund nahm im Mai dieses Jahres auf Antrag der Großloge in Hamburg und der Großen Mutterloge des Eklektischen Bundes in Frankfurt, die nach Br. Reverchon die undurchsichtigste aller Großlogen ist und nach Gottsried van Beek — 1921 — durch die im Jahre 1807 gegründete Tochterloge "Zur aufgehenden Morgenröte" stets Verbindung nach Frankreich unterhalten hat\*\*), den offiziellen Verkehr mit der einen freimaurerischen Großmacht Frankreichs, der Großen Loge in Frankreich auf und gestattete, daß Großlogen in Deutschland mit den jüdischen Weltorden Bnei Briß in offiziellen Verkehr treten durften.

Die Großlogen in Deutschland können sich über die ausschlaggebende Beteiligung ihrer Brr. in Frankreich an der wenig erfreulichen Gestaltung der Vershältnisse in Elsaß-Lothringen wirklich nicht im unklaren gewesen sein. Sie mußten aber vor allem die Absichten der freimaurerischen Großmächte Frankreichs genau kennen, die sich gegen das Bestehen Deutschlands und Oesterreichzungarns, das Leben des Deutschen Volkes und auch gegen die Herrschlaufer beider Staaten richteten. Die Große Loge in Frankreich war nicht besser, als der Groß-Orient daselbst. Ihre Presse hatte doch 1888 deutlich gegen Kaiser Wilhelm und das Reich geschrieben. Die Großlogen in Deutschland mußten auch wissen, daß die Führer der zweiten "Arbeiter"-Internationale der Loge

\*\*) Nach den Denkschriften Br.s Didler aus dem Jahre 1849 gehört diese Großloge

"zum Großen Orient von Frankreich in Paris".

<sup>\*)</sup> Gleich nach Beendigung des Arieges 1871 — bereits am 1. August des gleichen Jahres berieten die Brr. Freimaurer Frankreichs über die Wiederaufnahme der Beziehungen zu den Brrn. in Deutschland. Sie unterließen in Bruderliebe eine beabsichtigte Prüfung des Auftretens der "Deutschlands gegenüber den Brrn. Frankreichs während des Arieges. Die freimaurerische Bauhütte in Frankfurt a. M. begrüßt dies "im Interesse des Knieges. Die freimaurerische Bauhütte in Frankfurt a. M. begrüßt dies "im Interesse des Kundes", weil diese Interlassung "ein Sieg freimaurerischer Grundsätze und Gesinnung über nationale Empfindlichseiten ist." Auch soll nach G. M. Pachtler, S. J. eine mit dem 1. 11. 1872 — einem Iahwehtage 1+1+1+1+18+7+2=30 — beginnende Versammlung von Brr. Freimaurern aus Italien, Ungarn, Frankreich und Deutschland in Locarno stattgefunden haben. Der Vertreter der Freimaurerei in Deutschland, General Etzl, soll später selbstverständlich seine Teilnahme bestritten haben, aber die Tatsache, daß in Locarno von den Brr. Freimaurern des Völkerbundes zener bekannte Vertrag abgeschlossen wurde, in dem der Reichsprässent von Hindenburg und Br. Stresemann das Otstat von Versailles mit der Verzichtzleitung auf Essakringen nochmals — und diesmal freiwillig — anerkannten, zeigt dem Prosanen, daß es mit dem "Geist von Locarno" eine ganz besondere freimaurerische Bewandnis haben muß.

"Art et Travail" — Kunst und Arbeit — in Paris angehörten, und konnten sich über solche Brr. "Arbeiter" "ber Königlichen Kunst" nicht im unklaren sein, zumal diese Loge unter der Obödienz des Groß-Orients von Frankreich "arbeitete". Dummdreiste jüdisch-freimaurerische Verlogenheit leugnet diese erwiesenen Tatsachen, wie alle Verbrechen der Vergangenheit.

Das Bundesblatt der "Altpreußischen" Großloge "zu den Drei Weltkugeln" schreibt 1905 auch klar und deutlich:

"Ueberhaupt ist die Freimaurerei des Auslandes, im besonderen die Frankreichs, welche die K. K. hier in Deutschland zu beeinflussen beginnt" — also
noch vor der Anbahnung des offiziellen Verkehrs —. "Der Geist des Materialismus und des Kadikalismus macht sich von dort her mehr und mehr geltend und sucht die K. K. in Bahnen zu drängen, die schließlich dahin führen
würden, wo die französische Freimaurerei sich befindet."

Die Brr. in Deutschland sahen also klar. Gern hat sich das Bundesblatt gewiß nicht so deutlich ausgesprochen. Wenn die Großlogen Deutschlands trotzbem 1906 den offiziellen Verkehr mit einer Großloge Frankreichs anknüpften, so bedeutet das nichts mehr und nichts weniger, als daß die Brr. Freimaurer in Deutschland die Bestrebungen der Freimaurerei in Frankreich und damit der gesamten Bruderkette auch unmittelbar billigten und nach Weisungen der "unsichtbaren Väter" billigen und decken mußten; durch den Schein "treu-vaterländischer" Gesinnung, den sich der künstliche Jude den Profanen gegenüber gab, wurden die Bestrebungen besser vor den ahnungslosen Deutschen vertarnt.

Die Tatsache, daß mit dem Groß-Orient in Frankreich der Verkehr noch nicht aufgenommen wurde, hat keinerlei Bedeutung und war auch nur Vertarnung, denn den einzelnen Brrn. der Großlogen in Deutschland und den Brübern des Groß-Orients in Frankreich war es gestattet, die entsprechenden Logen des anderen Landes zu besuchen und an deren "Arbeit" teilzunehmen. Für einen offiziellen Verkehr innerhalb des Großlogenkreises gab es ja auch andere Wege als den formellen von Großloge zu Großloge, das zeigt der Verkehr zwisschen der Freimaurerei in England und in Frankreich, deren Großlogen indes selbst in keinem "amtlichen" Verkehr miteinander standen. Eingeweihte Hochgradeler hatten diese Aufgabe zu erfüllen. Die unmittelbare Mitarbeit der Freimaurer und damit der Judenschaft in Frankreich an der Zerstörung der inneren Festigkeit des Deutschen Volkes war indes eine weitere Verstärtung der unssichtbaren Front der überstaatlichen Mächte gegen das Deutsche Gosimvolk.

Der unmittelbare, rein jüdische Einfluß hatte gleicherweise eine starke Betätigungsmöglichkeit durch die Anerkennung des Ordens Bnei Briß gefunden, über dessen Bernichtungswillen den Gojim-Bölkern gegenüber Gewißheit bestehen mußte. Daß trotzdem gerade dieser Orden als "gerechte" und "vollkommene" Loge anerkannt wurde, ist eine besonders starke freimaurerische Enthülslung, die alle freimaurerischen Berdrehungskünste nicht mehr aus der Welt schaffen können, denn ein amtlicher Berkehr ist nur unter "gerechten" und "vollkommenen" Logen freimaurerisch zulässig. Er verankerte sich sest in Deutschland, auch in Oesterreich-Ungarn, dessen Hauptstädte sein besonderes "Arbeits"= seld wurden. Er konnte die "Arbeit" der jüdischen Organisationen, die in der sozialistischen und kommunistischen "Arbeiter" = Internationale ihr wich= tigstes Machtinstrument hatten, durch Einwirkung auf die "gebildeten Kreise" harmonisch ergänzen.

Immerhin sollten die Arbeiter der Stoßtrupps im Kampf für die Juden= ziele bleiben, und so sprachen denn die "Arbeiter"=Internationalen auf Weisung ber Brr. Freimaurer und Juden im gleichen Jahwehjahre 1906 schon eine recht beutliche und für den Deutschen Michel berechnete und gegen ihn gerichtete Sprache. Auf dem Kongreß der "Arbeiter"=Internationale in Stuttgart wurde benn in einer 14 Punkte (!) \*) umfassenden Entschließung erklart, daß beim drohenden Ausbruch eines Krieges die arbeitenden Klassen und deren parlamen= tarischen Vertreter verpflichtet seien, "ben Krieg zu verhindern", wenigstens für "eine rasche Beendigung des Krieges zu sorgen" und mit allen Kräften dahin= zustreben, den Krieg zur "Aufrüttelung des Volkes auszunützen".

Das Sahr 1906 brachte noch nicht die kriegerische Entscheidung. reich hielt seine Rüstung für vernachlässigt. Rußland war durch den Krieg mit Japan und durch die Revolution geschwächt. Deutschland aber ließ sich demüti= gen! Das Jahr 1906 indes hatte den "unsichtbaren Bätern" klar gezeigt, welche militärischen Gojimmächte sie gegen Deutschland und Desterreich-Ungarn aufgehett hatten, und wie ftark sie selbst mit ihren eigenen Hilfstruppen in den Bölkern dieser beiden Staaten standen, und daß sie tatsäcklich in der Lage waren, die "öffentliche Meinung" der ganzen Welt, selbst in den Völkern Deutschlands und Desterreichs durch Lügen zu formen, und die Deutschen zu zersetzen.

Die Mobilmachungsarbeiten zur Vernichtung Deutschlands und Desterreich= Ungarns waren im wesentlichen vollendet. Sie hatten eine Vervollständigung

kaum mehr nötig.

Unter allen Völkern der Erde setzten die "unsichtbaren Bäter" ihre Macht= erweiterungen im Anschluß an die Ereignisse bes Jahwehjahres 1906 fort und drangen auf allen Gebieten immer tiefer in das Leben der Bölker ein. schürten jenseits der Grenzen der beiden Mittelmächte immer heftiger gegen Deutschland und auch Desterreich=Ungarn und stellten dabei Deutschland als den Störenfried hin, der andere Bölker bedränge und vergewaltige und daher den Weltfrieden gefährde, das Deutschland, das seit dem Kriege 1870/71 friedlich seinen Weg gegangen war, und Desterreich-Ungarn als den Staat, der seinen Nationalitäten den Atem nähme.

Ebenso aber schürten sie innerhalb der Grenzen Deutschlands und Dester= reich-Ungarns und wandten sich dabei gegen alles, was den Deutschen Kraft gewährte, und gewannen in allen Zweigen des öffentlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens immer mehr Mitarbeiter im Deutschen Volk, die sich immer planmäßiger in engster Verbindung mit den gegen Deutschland und Dester= reich-Ungarn gehetzten Gojimstaaten gegen die Deutschen Volksteile wandten, die einen freien, unabhängigen, machtvollen Deutschen Staat haben und die Deutschen in ihrem Bewußtsein und in ihrer Eigenart stärken wollten.

Insbesondere tam es den "unsichtbaren Bätern" darauf an, hierzu auch die öffentlich wiederhergestellten Beziehungen zwischen Großlogen in Deutschland

und in Frankreich zu verwerten.

Schon 1907 tauschte in Brüffel auf einer freimaurerischen Tagung, an der auch "französische" und "Deutsche" Brr. teilnahmen, Br. Boulay\*\*), Groß= würdenträger im Groß-Orient in Frankreich und Atheist und Br. Garg, Groß-

<sup>\*) &</sup>quot;14 Punkte", find den verblöbeten Kabbalisten "heilbringenb" als die 8 Eckpunkte des "heiligen" Kubus und 6 Mittelpunkte der 6 Kubusflächen. 8+6=14.

\*\*) Br. Boulah gilt als recht dunkler Chrenmann, der später, troß des starken Schukes

bank feinen hohen freimaurerifchen Burben, mit Gefängnis wegen Betruges beftraft wurde.

meister der "christlichen" und "treu-vaterländischen" "altpreußischen" Loge, unter dem Jubel aller Anwesenden den Bruderkuß. Er fand in den "Deutschen" Logen freudigten Widerhall. Gleich darauf war Br. und Atheist Boulah Gast in der Tochterloge dieser "christlichen" "altpreußischen" Loge in Köln, der Loge "Freimut und Wahrheit". Logenmeister dieser Loge war Hauptmann und Jude Joachim, der sehr bequem für die Verbindung nach Belgien und Frankreich zufällig in einem Aachener Regiment stand und gewiß ebenso zufällig nicht allzulange darauf in die von mir geleitete Aufmarschabteilung des Großen Generalstades kam. Dann nahm er nach hinreichend langer Zugehörigkeit zu dieser Abteilung seinen Abschied und zog nach Paris, von wo er nach Kriegsbeginn als Abteilungschef in den stellvertretenden Generalstad zurücksehrte und wieder zufällig eine Abteilung erhielt, die einen besonders guten Einblick in die Verteilung der Deutschen Streitkräfte gewährt hat. Nebenbei arbeitete im gleichen stellvertretenden Großen Generalstad auch sein sathsamter Vorgesetzter, der Landesgroßmeister der Freimaurer von Deutschland, Hauptmann Graß zu Dohna-Schlodien und andere Würdenträger des Aaronsschlurzes.

In der erleuchteten Versammlung zu Köln 1907 führte Br. Boulah aus, daß auch die Zeit kommen würde, in der die Beziehungen zum Groß-Orient in Frankreich wieder angeknüpft würden:

"mit dieser historischen Macht, die seit beinahe zwei Jahrhunderten ihren Ginfluß über die ganze Welt ausgeübt hat, deren Kolle und Tätigkeit zwar verschiedentlich beurteilt und erwogen werden, keinem aber gleichgültig sein kann."

Wir muffen es Br. Boulah laffen, daß auch er sich hier offen über die Tätigkeit des Groß-Orient äußerte. Er wußte, daß er zu keinen tauben Ohren und nicht zu Uneingeweihten sprach.

Schon am 25. Februar 1908 trat denn auch der 5. Oberrheinische Stulmeistertag in Straßburg mit dem Geheimantrag an die Brr. hervor, auch mit dem Groß=Orient von Frankreich die "amtlichen" brüderlichen Beziehungen

wieder aufzunehmen. Die "nichtamtlichen" bestanden ja bereits.

Der Verkehr zwischen der anderen freimaurerischen Großmacht in Frankreich, der Großen Loge in Frankreich, und den Großlogen in Deutschland war alsbald ein amtlicher geworden. Im Jahre 1907 weilten die "altpreußischen" Großmeister in Paris zum Besuch der Großen Loge in Frankreich. Hier führte ein "altpreußischer" Großmeister in französischer Sprache aus, daß der heutige Lag die schönsten Hoffnungen der ganzen "Deutschen" Maurerwelt erstülle.

"Der Wille zur Einigung, die Notwendigkeit der gemeinsamen Arbeit, wenn wir zum Ziese kommen wollen" —nämlich das Deutsche Reich zu zerstören und auf seinen Trümmern die Weltrepublik zu errichten — "habe manche Schwierigkeit überwunden und habe die Vertreter großer maurerischer Reise in demselben Tempel vereinigt. Wenn wir auch in verschiedenen Jungen reden, wir verstehen (!) uns doch, denn durch alle irdischen Laute dringt die Sprache des Herzens" — die den Gehorsam gegenüber den "unslichtbaren Vätern" besiehlt — "und hier schlagen die Herzen zusammen."

Eine größere Zustimmung zu den Zielen der Freimaurerei Frankreichs kann von den Großlogen in Deutschland nicht ausgesprochen werden. Sie haben sich erneut zu den Beschlüffen der Freimaurerei in Frankreich, also erneut

zu denen der Weltfreimaurerei, bekannt.

Im Jahre 1908 waren die "französischen" Brr. der Großen Loge in Frankreich in Berlin und wurden dort von den drei "altpreußischen" Großlogen überschwenglich geseiert. Ein Großmeister sprach aus, "daß die Freimaurerei in Deutschland und die Freimaurerei in Frankreich auf dem gemeinsamen und festen Grunde der echten und wahren Freimaurerei stehe". Das sollten sich endlich die Gosim=Deutschen merken, die noch nicht durch künstliche Beschneidung entehrt sind. Dann suhr der Großmeister noch fort:

"Als vornehmsten Gewinn des heutigen festlichen Tages betrachten wir Brr. der Deutschen Großlogen — die Tatsache, daß wir im Stande gewesen sind, Ihnen persönlich die Bruderhand zu reichen und Ihnen als Brr. und Freunde gegenüberzustehen. Diese persönliche Freundschaft, die wir heute feierlichst besiegeln, wird, wie wir hoffen, das Samenstorn werden, das für uns und unsere Nachkommen", — d. h. die späteren Freimaurer – "reiche Früchte trägt . . ."

Bald war dann auch Vertreter der Goß=Loge in Frankreich, deren Groß= meister vor dem Weltkriege Br. Paul Paigné, Divisionsgeneral a. D., war, bei der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland der Br. und preußische General von Prozen.

Der alte Einfluß der Großloge in England auf Großlogen in Deutschland als Patentverleiher wirkte daneben im Sinne der "unsichtbaren Bäter" nicht minder stark, ganz abgesehen von dem unmittelbaren der "englischen" freismaurerischen Großbehörde im "Tale von Berlin."

Wie eng namentlich die Verbindung der "altpreußischen" Großlogen Deutschslands mit den Großlogen Großbritanniens war, geht daraus rein äußerlich hers vor, daß der Großmeister der englischen Großloge, der Herzog von Connought, Ehrenmitglied der altpreußischen Großlogen war, und Prinz Leopold von Preußen, der Protektor der Großlogen Deutschlands, selbst noch nach der Kangsliste der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland des Jahres 1916/17, zwei Jahre nach Kriegsbeginn, als Ehrenmitglied von 5 englischen und schotzischen Großlogen und Logen, darunter auch des "Tempels des König Salomo" genannt wird. Diese Ehrenmitgliedschaft hatte also der Prinz sogar während des Krieges beibehalten, mährend sonst alle Ehrenmitgliedschaften der Vertarnung halber "ruhten". Der politische Einsluß der maurerischen Großmächte in England auf Deutschland war ein erheblicher. Er wirkte ganz "in der Stille", aber "in der Stille" nachhaltig und besonders lähmend und verwirrend.

Auch aus den anderen Großlogen, die alle so eingestellt waren, wie die in Frankreich und England, drangen solche Sinwirkungen auf die Brr. in Deutsch=land\*).

Es mußte das alles so sein, die Brr. in allen Ländern bilden nun einmal eine Kette, die in sich eng verschlungen ist und aus gleichen Gliedern besteht. Ein Gedanken= und Willensstrom in ein Glied hineingeleitet, der zur "Arbeit"

Die altpreußische Großloge "zur Freundschaft", damals nannte sie sich noch Rohal York, hatte z. B. im Freimaurerjahr 1912-13 eine offizielle Vertretung außer mit den

<sup>\*)</sup> Weil freimaurerischerseits immer wieder anders versucht wird, die Zusammenhänge der Freimaurerei in Deutschland mit der Freimaurerei in den andern Ländern zu verstarnen, da törichte Profane meinen, solcher Verkehr wäre nichts anderes als eine schamsose Preisgade des eigenen Volkes, sei seizgesellt, daß sämtliche anerkannten "freimaurerischen Großmächte" in von Dahlens Kalender ausgenomen sind, darunter z. B. die Großoriente von Frankreich und Italien, mit denen die Großlogen in Deutschland heute keinen amtlichen Verkehr haben. Ob zufälligerweise eine "Deutschles" Großloge mit einer Großloge im Auslande einen amtlichen Verkehr unterhielt oder nicht, hat für die Auerkennung nichts zu bedeuten. Der amtliche Verkehr wurde auch immer nur mit einem Teil der anerkannten "Großmächte" unterhalten. Zur Herstellung solchen Verkehrs war nur noch ein besonderer Beschluß notwendig. Die betreffende auswärtige Großloge stand so wie so in der Auberkette mit sämtlichen Deutschen Großlogen.

für die Judenziele und zur "Arbeit" für Entrassung und Beriklavung der Bölker antreibt, wird gierig aufgenommen und von dort in die andern Glieder weiter=

geführt, bis er zu seinem Ausgangspunkt zurückkeht.

Die Glieder der Weltbruderkette aber, die die Brr. der einzelnen Staaten bilden — in Deutschland 3. B. die Brr. der Großlogen und okkulter Logen, ge= leitet von der "englischen" freimaurerischen Großbehörde im Tale zu Berlin, ober anderer Logen, die wie die Loge "Art et Travail" unter der Obodienz von Groß= logen im Auslande "arbeiten" — find fest zusammengeschweißt mit den jüdi= schen Organisationen und den Jesuiten durch die "wissenden" und "eingeweihten" Hochgrade. Aus den Gliedern der Weltbruderkette strahlen die durch jenen Strom in fie hineingegebenen Beisungen ber "Unfichtbaren Bäter" nun hinaus in die Parteien, Verbände und ins Volk - so in alle Bölker, so in das Deutsche Volk, auf denen allen die Kettenalieder mit bleierner Schwere, sie erdrückend und auseinanderspaltend, liegen.

## 8. Die Verschwörer-"Arbeit" im Jahwebiahre 1910.

Das Jahwehjahr 1910, das die beiden Jahwehzahlen 10 und 10 enthält, war wieder ähnlich wie das Jahr 1906, ein Zeitpunkt, von dem aus die Berschwörer "arbeit" entsprechend dem jüdisch=kabbalistischen Aberglauben in allen Völkern besonders eifrig betrieben wurde.

Zunächst wurde die "Arbeit" aus den Gojimhanden Königs Eduard VII. genommen. Er folgte in den letten Jahren allem Anschein nach nur noch wider= willig den ihm aufgetragenen Befehlen und dachte an Abdankung, da er trot aller freimaurerisch=okkulter Willenslähmung erkannt haben mochte, daß der frei= maurerische Rampf allen Thronen galt. So ftarb er denn "zur rechten Zeit", einen Tag nach dem 5. 5. 1910 (10, 10, 10).

Un Stelle des königlichen Vorbereiters der Weltkatastrophe, der seine Schuldiakeit getan hatte, wie der Mann mit der Krone in der schwarzen Loge.

nahm der Rude unmittelbar die Leitung in die Hand.

In Deutschland tat das Walter Rathenau, der "rote Prophet", der sich nach Holitscher nach dem Weltkriege stolz rühmte, die Revolution geschaffen zu haben. Rathenau erfreute sich der Bunft und des Vertrauens des Deutschen Raisers, lüftete aber um die Sahreswende 1909/10, in der Zeit, in der er im Palais, also wohl noch als vertrauter Freund des Kaisers auß= und einging, den

Andere preußische Großlogen unterhielten z. B. ähnlichen amtlichen Verkehr, und solchen mit der Großloge von Luxemburg bis zu den Großorienten und Großlogen von Baraguh, San Salvador und Liberia usw.

Sinter "Anerkennung" und "Berkehr" ber Großlogen vertarnt fich ber Berkehr ber

Hochgrade, der die Rette immer geschloffen halt.

Großlogen in Deutschland mit der Großloge von England, Schottland und Frland, der Großloge von Dänemark und Norwegen, mit den Großlogen Belgiens, mit dem Großorient der Niederlande, mit der Großloge von Frankreich in Paris, mit dem Großorient in Rom, mit der Großloge der Schweiz "Alpina", mit der spmbolischen Großloge von Ungarn, mit der Großen Loge von Neuhork und andern Großlogen der Bereinigten Staaten, mit der Großloge von Brafilien, mit dem Großorient von Griechenland.

Neben dem amtlichen Verkehr besteht der brüderliche. So war 3. B. der "amtliche Berkehr" ber Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland mit dem Großorient von Frankreich vor dem Weltkriege nicht hergestellt, der "brüderliche", von Loge zu Loge war indes ausdrücklich zugelaffen.

Schleier, der bisher über den "unsichtbaren Lätern" lag. Zwar vertarnte er sie noch und ihre jüdischen Zielen den Prosanen, indem er das Wort "wirtschaftlich" statt "politisch" brauchte, aber es war genügend deutlich gesprochen, zumal für den Juden auch die "Wirtschaft" nicht Selbstzweck, sondern ein

mächtiges Mittel "hoher Politik" ift:

"Auf dem unpersönlichsten, demokratischsten Arbeitskelde, dem der wirtschaftlichen Führung, wo jedes törichte Wort kompromittieren" — sehr richtig — "ieder Mißerfolg stürzen kann" — noch richtiger — "hat im Laufe eines Menschenalters sich eine Oligarchie gebildet — 300 Männer, von denen jeder jeden kennt (!), leiten die wirtschaftlichen Geschicke des Kontinents und suchen sich Nachfolger aus ihrer Umgebung. Die seltsamen Ursachen dieser seltsamen Erscheinung, die in das Dunkel der künftigen sozialen Entwicklung" — die Proletarisierung der Gojimvölker unter der jüdischen Weltherrschaft — "einen Schimmer wirft, stehen hier nicht zur Erwägung."

Rlarer enthüllten sich noch die "unsichtbaren Bäter", die "wirtschaftlichen" Freunde Rathenaus auf der internationalen Banken=Allianz, die 1913 in Paris

gegründet wurde:

"Die Stunde hat geschlagen für die Hochsinanz, öffentlich ihre Gesetze für die Welt zu diktieren, wie sie es disher im Verborgenen getan hat . . . Die Hochsinanz ist berufen, die Nachfolge der Kaiserreiche und Königtümer anzutreten, mit einer Autorität, die sich nicht nur über ein Land, sondern über den ganzen Erdball erstreckt."

Das Jahmehreich ift damit auch von seiten der Hochfinanz verkündet: Herr=

schaft über geknechtete und enteignete Gojimvölker!

"Unsichtbare Väter", Finanzmagnaten und "Dreihundert" verschmelzen in eins. Sie wollen die Völker beherrschen, ihnen aber noch einen Schein der Selbständigkeit belassen, weil sie dann williger sind. Staatsoberhäupter und Minister sind die "Schreiber", die Volksvertreter die "niederen Angestellten" ihrer "hohen Politik". Sie selbst wollen nach wie vor in ihrer "Anonymität" bleiben. Walter Kathenau sagt darüber in einem Briese:
"Die wirklichen "300" haben die Gewohnheit und Vorsicht, ihre Macht

"Die wirklichen "300" haben die Gewohnheit und Vorsicht, ihre Wacht abzuleugnen. Wenn Sie sie anrusen, werden sie sagen: Wir wissen von nichts; wir sind Kausleute wie alle anderen. Dagegen werden nicht 300. sondern 3000 Kommerzienräte sich melden, die Strümpse oder Kunstbutter wirken, und sagen:

Wir sind es!

"Die Macht liegt in der Anonymität!"

Damit ist das jüdische Regierungssustem gekennzeichnet.

Für die dummen Gojim hatte Walter Rathenau die Zahl 300 überdies falsch angegeben. Die "Oligarchie" bestand höchstens aus 33 Verschworenen des 33. Grades und an deren Spize standen wiederum  $3\times 3=9$  und aus dieser Zahl sonderten sich 3 ab und diese wiederum unterstanden einem. Zu diesen letzteren 3 wird Walter Rathenau gehört haben. Er war gewiß der Erste in Europa.

Bei Kriegsbeginn war sich der "Kote Prophet" klar, daß "für ihn die Weltgeschichte ihren Sinn verloren hätte, wenn der Kaiser als Sieger des Weltkriegs mit seinen Paladinen auf weißen Rossen durch das Brandenburger Tor einziehen würde". Er fürchtete, daß der Deutsche Sieg den Sieg über die verjudete Welt bedeuten könnte. Das war natürlich für den Juden Walter Kathenau "finnlos".

Wie sehr auf allen Gebieten seit Jahrhunderten die "Unsichtbaren Väter" daran "gearbeitet" hatten, die "Sinnlosigkeit" blutartiger und arteigener freier Völker der Welt, die sie hervorgebracht hatte, zu ersparen, und wie sehr sie in Sonderheit darnach strebten, die Deutschen davor zu bewahren, die Weltgeschichte nicht "sinnwidrig" zu gestalten, wurde gezeigt. Es war natürlich, daß ein ehrzgeiziger und rassisch begabter Jude, der wie Walter Kathenau durch Geburt zu den "Finanzmagnaten" oder seinen "300" gehörte, in fanatischem Sifer darnach strebte, die Weltgeschichte "sinnvoll" zu machen und dazu in kabbalistischem Aberglauben nach Thora und Talmud für die Verwirklichung der Ziele seines Volkes ebenso in der Stille zu "arbeiten", wie frühere jüdische "Kropheten", etwa wie Moses Mendelsohn mit seinem Fluminatenorden, der gleichfalls von Berlin aus die "Arbeit" geleitet hat. In seinen Worten, Schriften und Handelungen hat sich Walter Kathenau voll enthüllt, er steht vor uns neben Asher Ginzberg als ein überzeugter Vollstrecker der Weisungen "der Protokollen der Weisen won Zion" und als der Künder und Verbreiter des Bolschewismus, der später mit Kadek und Sisner öffentlich im Verkehr stand und den Keichsepräsidenten Ebert zwang, ihn zum Minister des Auswärtigen zu machen.

Unter dem Einfluß "der Finanzmagnaten" und nach dem Vorbilde ihres teuflischen Handelns, das auf schwache Charaktere verderblich einwirkte, hatte die Deutsche Wirtschaft Formen angenommen, die Deutschem Wesen oft nicht mehr entsprachen und das Erreichen der jüdischen Ziele erleichterten. Bedeutung der Deutschen Landwirtschaft als Urquell Deutscher Bolkskraft, war Die fortschreitende Industrialisierung Deutschlands und die zurückaedränat. Ausfuhr wurden zum Gradmeffer seiner wirtschaftlichen Kraft. machiende Industrie und Handel waren nötig. Die Bedeutung der Industrie hat der Weltkrieg erwiesen. Rein Fabrikschornstein hätte weniger rauchen dürfen. Aber doch hätte das Wirtschaftsleben seine Deutsche Art beibehalten müffen, es mußte den Belangen des Gesamtvolkes gemäß gestaltet sein. Industrie und Handel waren nicht Dinge an sich. So, wie die Verhältnisse sich nun einmal gestaltet hatten, förderten Induftrie und Handel den Ginfluß der "Finanzmagnaten" in ber Deutschen Wirtschaft. Diese saben aber mit Staunen, baß sich auch auf wirtschaftlichem Gebiet außerhalb ihres Wirkungsbereiches in Deutschland etwas ent= wickeln könne, was die Durchführung der Judenziele fehr wesentlich erschweren muffe. Darum hieß es für sie, die wirtschaftliche Entwicklung ja auf dem Wege zu halten, den sie eingeschlagen, und alle die Mikstände noch zu verschärfen, die gezeigt hatte, die Deutschen Arbeiter in die "Arbeiter"= dieser. Wea Internationalen, zur Führung des "Klaffenkampfes" und gegen das Landvolk, Deutsche Wirtschaftsunternehmungen zugleich in den Ginfluß des Weltleih= und Bankfapitals führte.

Diese Entwicklung förderte Walter Rathenau ebenso wie Asher Ginzberg durch die Verbreitung bolschewistischer Ideen, die den "Staatssozialismus" in Form der Diktatur des Proletariats kündeten, aber die Herrschaft der "Finanz"= magnaten", d. h. der "unsichtbaren Väter", erstreben und sobald als möglich verwirklichen sollten, bevor noch die Deutschen und dabei die Deutschen Wirtschaftsführer und Handarbeiter sich auf sich selbst besinnen könnten.

Die Besuche Walter Kathenaus bei mir während des Kriegs, vor allem sein letzter im Frühjahr 1917 in Kreuznach, haben die unangenehmsten Eindrücke in mir hinterlassen. Ich hatte bei diesem letzten Besuch den Eindruck, als wisse er von Furchtbarem und wolle mich irgendwie gewinnen. In seinen Briesen

an mich drang immer der Unterton durch, England müsse zerstört werden. Heute erkenne ich die ganze Unwahrhaftigkeit seines Handelns mir gegenüber. As "Judenfürst" und als Sohn seines Volkes handelte er so, wie eben diese in ihrem Antigojismus nach Jahwehs Geboten handeln müssen\*).

Wenn Br. und Oberst Mandel-House, der Vertrauensmann Br. Wilsons, in seinen Memoiren berichtet, bei seinem letzten Besuch in Berlin, den er zur Sabotage Deutscher Küstung in der Vorkriegszeit unternahm, habe er sestgestellt, einflußreiche Kreise wünschten den Abschluß eines Bündnisses zwischen Frankereich, England und den Vereinigten Staaten, damit ein etwaiger Sieg Deutschslands in einem zukünstigen Kriege völlig unmöglich sei, so können diese einflußereichen Kreise nur der Kreis Walter Kathenaus gewesen sein, mit dem Jude und Br. Mandel-House auch während des Krieges verkehrt hat.

In den Vertretern seiner "Allgemeinen Elektrizitätägesellschaft" — A. E. S. — im Auslande hatte dieser "Judenfürst" sein Diplomatenkorps. Er trieb unauffällig seine Politik. So war der bekannte Br. Loucheur Vertreter der A. E. G. und zugleich Gesandter Kathenaus in Paris. Auch der bekannte Bolschewist Krassin war Vertreter einer großen Verliner Elektrizitätsgesellschaft\*\*).

"Vorsichtig" hatte der Kreis um Walter Kathenau vorgearbeitet. Um 130. Gedenktage des Bastillensturmes in Paris, am 14. Juli 1909 war der Halbiude und Br. Freimaurer von Bethmann-Hollweg Reichskanzler des Deutsschen Keiches geworden. In ihm hatte Walter Kathenau einen mehr als nur folgsamen, einen überfanatischen, überzeugten Förderer jüdischer Interessen.

Der Raiser hatte im Jahre 1908 mit Recht das Vertrauen in die Zuver= läffigkeit des Schönredners, Fürsten Bulom, verloren. Ziehen die Ereigniffe jener Tage an dem geistigen Auge vorüber, so gewinnt man den Eindruck, daß es sich damals um eine zielbewußte Intrigue gehandelt hat, als Fürst Bülow ein Kaiser-Interview in England, nicht wie der Kaiser wünschte und beranlaßt hatte, vor der Veröffentlichung zur Durchsicht von den Dienststellen des Aus= wärtigen Amtes zugestellt bekam und prüfte, sondern daß es ohne seine Zustim= mung im "Dailh Telegraph" veröffentlicht werden konnte, gleich als ob dies vom Raiser ohne Rucksprache mit Fürst v. Bülow herbeigeführt sei. Damit stimmt der ungeheure Presselärm über dieses Borkommnis überein, der ja immer auf Befehl der Juden einsett, wenn sie etwas bezwecken. Dies, im Zusammen= hang mit der Art, wie Fürst Bülow die Angelegenheit im Reichstage erledigte, indem er sich nicht als Rangler bor den Deutschen Raiser stellte, läßt erkennen, daß diese ganze "Aktion" allein deshalb unternommen war, um den Reichs= kanzlerposten für den Zudenstämmling und Br. von Bethmann=Hollweg freizu= machen, zugleich auch, um das Ansehen des Kaisers und hamit die Staats= gewalt zu erschüttern und die Revolution vorzubereiten.

<sup>\*)</sup> Ich hatte auch als Chef bes Generalstabs im Often eine Besprechung mit dem Juden Nathan vom Hilfsverein "Deutscher" Juden. Obschon ich mich auch der Juden im besetzten Gebiet pflichtmäßig annahm, betrachtete mich dieser Jude mit so haßerfüllten Blicken, wie ich sie dei Nichtjuden noch nie beobachtet habe.

<sup>\*\*)</sup> Walter Rathenau hatte, wie ich jetzt sehe, auch einen Vertreter im Hauptquartier Ober-Ost. Weil dieser persönlich ein tüchtiger Arbeiter war, will ich seinen Namen nicht nennen. Doch hatte es Walter Kathenau für gut gehalten, ihn mir plötzlich Anfang Oktober 1918 in das Große Hauptquartier zu schieden, um mir etwas von der "Levée en masse" vorsichwahen zu lassen, damit ich nur ja seine eigentlichen Pläns nicht durchschauen sollte.

Die Schmutsfeder des Juden Maximilian Harden, alias Witkowskh diente der gleichen Aufgabe. Er stand an der Spike der Journaille, die im Dienste der "Unsichtbaren Bäter" "arbeitete". "Seine Arbeit" fand auch die Billigung

des jesuitischen Zentrums. "Borsichtig" arbeitete der Jude weiter. Es galt, die bisher als zuver= lässigste Stütze der Monarchie geltenden Konservativen vom Raiser abzuziehen, was mühelos gelang, und sie ftärker, als es bisher schon durch die Freimaurerei der Fall war, unmittelbar jüdischen Einflüssen und Befehlen zugänglich zu machen. Der konservative "Kapst" und Großgrundbesitzer Freiherr von Hendebrandt und der Lasa machte in diesem Sinne ausgesprochene Freimaurer= und Juden="Arbeit", als er am 25. September 1910 in ber "Kreuzzeitung" schreiben ließ:

"Die Konservative Vartei hat sich in ihrer großen Mehrheit ja auch davon überzeugt, daß sich der antisemitische Passus ihres Programms praktisch nicht mehr rechtfertigen läßt. Sind doch im Zudentum konservative Kräfte" — gewiß, nämlich jüdisch-konservative — "lebendig und wirksam, wie uns die erfreuliche Tätigkeit zahlreicher Männer im praktischen Leben" — 3. B. die Ausplünderung des Deutschen Grund und Bodens - "in Wissenschaft und Kunft" - durch instematische Verdrängung Deutscher Gelehrter und Künftler — "zeigt, während die im Judentum so auffallend bestruktiven Kräfte sich leider auch in reichem Make bei raffereinen Deutschen" — ja, Freiherr von Hendebrandt und der Lasa - "entwickelt haben."

Wie weit die Verschwörer schon im Jahre 1910 gingen, zeigt die Tatsache, daß in diesem Jahre bereits Pring Max von Baden von seinen judischen und freimaurerischen Freunden als erster Reichspräsident der Republik Deutschland im Jahwehreiche in Aussicht genommen wurde. Daraus läßt sich auch sein plötliches Auftreten Ende September, anfangs Ottober 1918 in der Nähe von Berlin, wie seine verschiedenen, überraschenden Erkundungsreisen an der Front

in den Krieasjahren erklären.

Wie die Kläne zur Entfernung der Monarchie und zur Besitzergreifung der Macht in Deutschland durch die "Unsichtbaren Bäter" nach der "Beseitigung" Rönig Eduards VII. festere Gestalt gewannen, so auch die entsprechenden Abfichten für Desterreich-Ungarn: zur Ermordung des Erzberzog Thronfolgers Franz Ferdinand, von denen noch eingehend gesprochen werden wird.

Diesen Vorbereitungen der "Unsichtbaren Väter" schlossen sich planmäßige

andere zur Förderung ihrer Absichten auf breitester Grundlage an.

So führten sie auch eine innigere Verbindung der Großlogen in Deutsch= land mit ihrem fanatisierten Stoktrupp, dem Grok=Orient in Frankreich, herbei. um die Korrumpierung der Brr. Freimaurer in Deutschland noch gründlicher zu betreiben. Nach meinen Ermittlungen nahmen 1910 die "Deutschen Großlogen" den "amtlichen Verkehr" mit dem Groß-Orient in Frankreich grundsätzlich auf, auch wenn die drei "altpreußischen", "driftlichen", "treubaterländischen" Groß= logen dagegen gestimmt haben und noch keine Vertreter mit ihm austauschten. Bruderkußizene zwischen Br. Großmeister Gart von der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland und Br. Großmeister Boulan vom Groß-Orient in Frankreich und nach deffen Besuch in der Loge "Freimut und Wahrheit" in Köln und nach der Anknüpfung des amtlichen Verkehrs mit der Groß=Loge in Frankreich, war das Nichtzustimmen lediglich eine wohlberechnete echt freimaurerische Handlung, entsprungen aus der Sorge, daß ein Zustimmen

in der profanen Welt und im Johannesproletariat sehr verstimmen könnte, falls es trot aller Geheimniskrämerei bekannt werden sollte. Es gab damals in Deutschland noch viele, denen das Handeln der altpreußischen Großlogen sehr sorgsam vertarnt werden mußte, weil sie das Verhalten des Groß-Orients Kaiser Wilhelm, Kaiser Friedrich, Moltke und Bismarck gegenüber ersahren hatten und es nicht vergessen wollten. Diese Mordanschläge zum wenigsten waren in weiteren Kreisen Deutschlands bekannt geworden.

Wie einst vor der blutigen französischen Revolution und um die Mitte des vorigen Jahrhunderts, so überstürzten sich auch jetzt die Freimaurer-Kongresse.

Am 5. Februar 1911 trat Br. Boulah, Großmeister des Groß-Orient, amtlich in Hamburg auf und hielt bei der Jahrhundertseier der Großen Loge in Hamburg eine Rede, in der er ausführte:

"So grüße ich Sie an diesem Jubelseste brüderlicher Bereinigung und hoffnungsvoller Zuversicht auf eine bessere Zukunft," d. h. die Judenherrschaft — "So begrüße
ich denn hier die Morgenröte des Tages, wo die Freimaurrschaft der Welt jene sundamentale Einheit" — in der jüdischen Weltrepublik — "erringen wird. Sie wird diese
Sinheit mit Bestimmtheit erringen sobald sie, die durch ihren Sid zum Schweigen" — über
die geheimen jüdischen Weltmachtziele — "verurteilt gewesen war, die verlorene Sprache
wiedersinden und offen (!) ihre Stimme" — für den Triumphgesang des jüdischen Volkes
— "wird erheben können. Dann wird sie gleich dem Bogel, der in Gesellschaft zum
Aeste heimkehrt, das er allein verlassen hat," — der Jude in Gesellschaft aller vereinigten künstlichen Juden in das Aest Palästina — "die ganze Menschheit ihrem Zauberbanne unterwersen" — der blutrünstigen Knechtung der Gojim! —.

Die in Hamburg versammelten "Deutschen" Brr. werden die Sprache ihres

"französischen" Brs. wohl verstanden und seine Vorfreude geteilt haben.

Im gleichen Jahre fand vom 8. bis 10. Juli ein Freimaurerkongreß in Paris ftatt, der dem "Weltfrieden" und dem "Pazifismus" galt, d. h. dem Betören ber profanen Ideologen aller Bölfer, namentlich Deutschlands, und verblöbeter Brr. Freimaurer, um die friegshetzerische, völkermordende Tätigkeit der Freimaurer und ihre letten Ziele: Weltrepublik, Entwaffnung der Bölker unter einer ihr hörigen militärischen Erekutivgewalt, zu vertarnen und in der Vertarnung ober hinter der spanischen Wand hervor um so eifriger für den Krieg "arbeiten" Br. Köthner meint, diese Widersprüche ließen sich ganz gut mit "freimaurerischer Mentalität" vereinigen, denn der "Weltfriede, die Bölkever= brüderung", wie es die Freimaurer erträumen, ginge über die Vernichtung der Mittelmächte. Der Hauptredner auf dem Freimaurer-Kongreß in Baris, J. M. Lahn, der nebenbei bemerkt vorher von einer Meter Loge nach Met eingeladen war, obschon, oder richtiger wohl, weil diese Loge die freimaurerische "Arbeit" der Franzosen in Elsaß=Lothringen genau kennen mußte, kundete wiederum unter stolzem Hinweis auf die französische Freimaurerrevolution von 1789 als das freimaurerische Ideal die Weltrevolution an, die nur durch kriegerische Vernichtung ganzer Bölker durch andere Bölker verwirklicht und so dem "Wellfrieden", wie ihn die "profane Welt" ansieht, ganz entgegensett war.

"im übrigen", so meinte er, "ist es die Bestimmung von uns Franzoson, für ein ideales Vaterland" — das jüdische Weltreich — "zu kämpsen, welches das unserige an Größe und Bedeutung so unendlich übertrifft."

Gewiß, die Weltrepublik ist größer als Frankreich.

Ausdrücklich wendet er sich an die anwesenden Deutschen Brr. und belobt einen, der "unter dem Zwang einer exakten, deduktiven Schlußfolgerung" — in der Tat läßt die Freimaurerei keine andere Schlußfolgerung zu — sich dahin gräußert hatte:

"Ginzig und allein die französischen Freimaurer sind logisch, denn die Freimaurerei fordert die republikanische Staatsform."

Und tropdem hatten die Großlogen in Deutschland König Wilhelm I. zu

ihrem Protettor gehabt!

Dann wandte er sich an die Deutschen, schweizerischen, belgischen und holländischen Brüder und begrüßte sie als Mitarbeiter an "unserem pazifistischen Werke" — ber jüdischen Weltrepublik, die "pazifistisch" ist, wenn die Völker in vielhundertjährigem, von der judisch-freimaurerischen Verschwörung angezettelten kriegerischen Ringen sich gegenseitig verblutet haben und durch die "Unsicht= baren Bäter" restlos geknechtet sind. — Dann fuhr er fort:

"Wie werden wir dieses Ideal verwirklichen können, dank der Mitwirkung der Maurer des Erdenrundes? Alle diese Faktoren müssen dabei eine Energie entsalten, welche mit den zu überwindenden Schwierigkeiten in richtigem Verhältnis steht ... Durch das Wort (!) haben wir die Saat ausgestreut, durch die Aktion (!) müssen wir heute die gute Einbringung der Ernte sicher stellen. Die Einbringung der Ernte" — die Errichtung der Judenherrschaft — "wird in allen Ländern gleichzeitig stattsinden."

Das war deutlich gesprochen.

Dies alles und noch vieles mehr hörten "Deutsche" Brr. an und gewiß in "treu vaterländischer Gesinnung" im Sinne der freimaurerischen Geheim-sprache. Nur war das "Baterland" Judäa, nicht etwa Deutschland.

Den Brrn. aus dem Deutschen Raiserreich wurde auf den Tagungen immer deutlicher das Revolutionmachen gepredigt. Im Mai 1912 kamen symbolisch= und rituell-beschnittene Juden Deutschlands, Frankreichs, Englands, Hollands, Belgiens, Luxemburgs und der Schweiz in Luxemburg zusammen. Br. Denis Guillott forderte dort mir nichts dir nichts in Gegenwart ber "Deutschen" Brr. Eliaß=Lothringen zurück. Er wußte offenbar, was er den Brrn. aus Deutsch= land bieten konnte. Mit gleichem Takte wandte er sich in Gegenwart der Brr. aus den monarchischen Staaten gegen die monarchische Staatsform, "welche stets eine Gefahr für den Weltfrieden in sich schließt". Go sprachen die Weltfriegs= heher, mährend der Deutsche Raiser den Frieden bis zur Gefährdung der Sicherheit des Deutschen Reiches erhielt. Mit annischer Frivolität führte Br. Denis (Suillot aus:

"Wir sind überzeugt, daß im Leben der Bolfer auftauchende Konflikte einer fried-lichen Lösung sicher waren, sobald nur die Bolker selbst einmal ihren Willen frei zur Geltung bringen fonnten!"

Das ift nur zu mahr, benn bann wäre ber Weltkrieg nie gekommen, und 90 Prozent aller Kriege nicht, die in der Mehrzahl unsittlich sind. Darum ver= hindert es die Freimaurerei nach den Weifungen der "unfichtbaren Väter", daß folcher Wille der Völker frei zur Geltung kommt, und gibt nur eine Schein= freiheit.

Brr. der Loge "An Erwins Dom in Strafburg" entblöden sich nicht, die gleichen Aktorde anzustimmen:

"Nochmals erkläre ich Ihnen, meine, geliebten Brr. in der ganzen Welt gehört die

Parole der Freimaurerei," meint der eine.

Der zweite Straßburger aber läßt sich vernehmen: "Der Freimaurerei.... ist es gegeben, wie der Vogel in der Luft ja wie die Luft selbst Hindernis spottend alle Grenzen und alle Trennungen zu übersliegen. Das sei unsere Hosffnung und in diesem Zeichen werden wir siegen!"

Mso eine völlige Uebereinstimmung "Deutscher" Brr. mit den französi= schen". Sie find zusammen bereit, Elfaß-Lothringen für Frankreich zu er= streiten, die Revolution in dem monarchischen Deutschland anzuzetteln, um das "höchste Ziel der Menschheit", die jüdische Weltrepublik, zu erreichen, in der dem wehrlosen Deutschen ein "Nationalkolorit", dem waffenlosen Deutschland "Autonomie" belassen wird.

Es naht der Weltkrieg. Im Jahre 1913 sind die seindlichen Küstungen, die Deutschland zertrümmern sollten, beendet. Da versammelten sich die Brrzur Einweihung des Friedenspalastes im Haag. Der belgische Senator und Sozialdemokrat Br. Lafontaine, als Präsident des "zwanzigsten pazisistischen Weltkongresse" hält die Begrüßungsansprache. Wieder wußte der Redner, was er taktvoll den "Deutschen" Brr., die wieder zur Stelle waren, zumuten durste! Wieder ist nicht das "Frankreich der Revolution", das tatsächlich seit 40 Jahren dis in die Schulen zur Revanche hetzte, übermäßig gerüstet war und vom kriegs-hetzeischen Groß-Orient geleitet wurde, sondern das "militaristische, von Waffen starrende Deutschland Bismarcks, — das dem Frieden diente und zusolge der Machenschaften der Brr. leider nicht in Waffen starrte, — "Haupthindernis sür den Weltfrieden". Br. Lasontaine aus Belgien wandte sich nach solchen taktsvollen Ergüssen noch besonders an die Brr. aus Deutschland:

"Ihre Aufgabe, Deutsche Maurer, ist es, Deutschland wieder zu seinem alten Ibeal, ein Bolk der Denker, Dichter und Künstler zu sein, zurückzuführen. Anfänge zu einem Wirken für die Friedensideen sind besonders von Heidelberger Intellektuellen (!) gemacht. Der Deutsche psiegt bei allem was er in Angriff nimmt, auf den Grund zu gehen, selbst wenn er dabei schließlich bei der Revolution ankommen sollte. Das ist eine große Krast, eine große Hoffnung."

Ein Jahr vor dem Weltkriege wagte ein belgischer Hochgrad=Br. aus der "Arbeiter"=Internationale vor Brrn. aller Länder, die Brr. aus Deutschland zum Hoch= und Landesverrat anzuseuern und ihnen ihre Aufgaben für den kom= menden Weltkrieg zu geben, und die Brr. aus Deutschland nahmen das alles an, und wagen es noch, sich in unserm Lande breit zu machen!

Handung, Luxemburg, Paris und Hang heißen die Orte der Schande für die Brr. der im Großlogenbund vereinigten Großlogen in Deutschland, die heute von alledem nichts gern hören, sondern echt freimaurerisch meinen, die Teilenahme von Brrn. aus Deutschland an den Zusammenkünften in Luxemburg, Paris und dem Hang wäre nur eine reine "Privatangelegenheit" der betreffens den Brr.! Auf andere Zusammenkünfte kann nicht eingegangen werden.

Für August 1914 war ein neuer Freimaurerkongreß zur Vertarnung der freimaurerischen Weltkriegsverschwörung angesetzt, und zwar in Frankfurt a. M.! dem Sitz der Großloge Deutschlands, deren Beziehungen zu dem Groß=Orient in Frankreich ja immer besonders innig waren, und deren Großmeister, wie sich das gehört, ein Jude war.

Der Verkehr mit Brrn. der "englischen" Großlogen, die Organe der Judenund Freimaurerregierung Englands waren, war entspechend gestaltet.

Auf den Unterschied rein äußerlicher Art der Betätigung der "englischen" und der "romanischen" Freimaurerei ist schon hingewiesen worden. Während die Brr. in Frankreich und Italien die Freimaurerei scharf in den Vordergrund stellen, lassen die Brr. in England den Orden an sich mehr im Hintergrund. So sagte in jenem Jahre der Progroßmeister der Großloge in England Br. Lord Amphtill in einer feierlichen Sitzung des internationalen Freimaurerklubs in London, um den machtpolitischen Einfluß der Freimaurerei zu kennzeichnen:

"Der Freimaurerei gehören zahlreiche Fournalisten an, deren Macht prak-

tisch unbegrenzt ist."

Br. Lord Amphtill läßt den Journalisten den Ruhm der politischen Allmacht und verzichtet, ihn der Freimaurerei zuzusprechen, obschon die "Journalisten" bewährte Hochgradfreimaurer und als solche freimaurerische Werkzeuge sind, während Br. Boulah die "historische Macht der Freimaurer" betont und die Handlanger zurücktreten läßt. Dieser Unterschied ist ein rein äußerzlicher. Er bildet das bekannte "Nationalkolorit", das der Jude in der Freimaurerei den Gosim gnädig als Spielzeug beläßt. Es ändert aber nichts an der allein wichtigen Tatsache: "Es gibt nur e in Freimaurerei, nur e in Freimaurerziel, ganz gleich, ob, wie z. It. in England, die Freimaurerei mehr Organ einer freimaurerischen Regierung, oder, wie z. B. in Frankreich, Italien und heute auch in Deutschland, die freimaurerische Regierung mehr Organ der Freimaurerei ist.

Lord Amphtill wußte, wie der Groß-Orient in Frankreich in der "Deutschen" Freimaurerei wirkte, und wie eindringlich den "Deutschen" Brrn. über die Ziele der Freimaurerei gesprochen wurde. Er brauchte bei einem Besuch vor Brr. auß Deutschland im Jahre 1912 seine Zurückhaltung nicht aufzugeben

und konnte sich deshalb damit begnügen, auszuführen:

"Diese Hoffnung ist, daß in Zukunft die mächtige Brüderschaft in Deutschland" — auch er spricht freimaurerisch sehr korrekt nicht etwa von Deutscher Brüderschaft und nennt sie sehr richtig mächtig, d. h. politisch mächtig — "unserem Bestreben um das wahre und höchste Ziel der Freimaurerei beistehen wird . . ." "Was ist dieses Ziel? Es kann in einem einzigen Wort "Humanität" zusammengesaßt werden."

Auch hierin hat Lord Amphtill recht. Das Wort "Humanität" als höchstes Ziel der Freimaurerei heißt eben in der gesamten Freimaurerei: Jüdische Welt=

herrschaft und Völkerknechtung.

Genau wie die Brr. in Frankreich und Belgien nennt er die Deutschen das Volk der "Dichter und Denker", selbstwerständlich mit den gleichen freundlichen Hintergedanken an politische Schwäche. Er spricht von dem "Weltbürgertum" der Freimaurerei. Als Grund für die Zusammenarbeit der Brr. Englands und Deutschlands aibt er an:

"weil wir gemeinschaftlich von Feinden bedroht werden". — Welche' Feinde das sind, verschweigt Br. Lord Amphtill. Gemeint ist vornehmlich der Lebenswille der Deutschen, der dem ganzen Freimaurer= und Judensput mit einem Schlage ein Ende machen kann. — "Bon Feinden, die die ungeheure potentielle Macht der Freimaurerei begehren . . . " Ja um freimaurersische "Humanität" zu üben ist eine "ungeheuere potentielle Macht" allerdings sehr nötig! "Auf unserer Seite haben wir die Prazis, die sich weiter über die ganze Erde ausgedehnt hat und die andere Kassen und andere Keligionen, ein sehr wichtiger Punkt, umfaßt."

Ja, die Freimaurerei im Dienste Englands umspannt die Erde! Darum glaubten auch unsere Brr. Freimaurerdiplomaten, daß die freimaurerische Prazis England unüberwindlich macht und sahen in der Vorkriegszeit einen Kampf des profanen Deutschlands gegen die Freimaurer-Weltmacht als einen Wahnwitz an.

Br. Graf zu Dohna-Schlodien antwortete auf diese freimaurerischen Ergüsse

Br. Lord Amphtills:

"Wir wissen und fühlen, daß uns eine große Kette umschlingt und daß wir durch eine große Aufgabe miteinander vereinigt sind, nämlich zu der Aufgabe, dem Wohle der Wenschheit im Sinne wahrer Humanität" — den Freimaurertrug können wir nun zur Genüge! — "zu dienen."

Ein anderer leuchtender Br. Großbeamter der Großen Landesloge von

Deutschland bekennt den englischen Brrn.:

"Wie überaus gern die Deutschen Brüber (!) nicht nur für Freundschaft und Brüberlichkeit zwischen en englischen und Deutschen Freimaurern, sondern auch für ein gedeihliches Fortschreiten der gesamten Freimaurerei zur Erreichung des heiligen Ziels" — durch solch unklaren Ausdruck wird immer das ganz bestimmte politische Endziel, die Herstellung der jüdischen Weltherrschaft, vertarnt — "dem ja alle Brr., wo immer sie sich auch besinden mögen, zustreben. Stolz würden die Deutschen Brr. sein, falls sie dazu beitragen könnten, zu finden, zu ehnen und zu beschreiten — den Weg, der von den geliebten englischen Brrn. in so anerkennenswerter Weise gezeigt und vorbereitet wurde."

Der Weg der "geliebten englischen Brr." aber hieß: Meuchelmord, Welttieg und Revolutionierung der Bölker, die den Juden und Engländern zur Weltherrschaft Hindernis waren, vor allem der Deutschen. Diesen Weg zu "ebnen", verpflichten sich "Deutsche" Brr. durch ihren Großbeamten!

Der Leser braucht nicht länger mit freimaurerischem Trug und der wahren Gefinnung der Deutschen Brr. beschäftigt zu werden, er sieht klar. Bei dem Besuch, den Br. Amphtill 1913 in Berlin abstattete, um noch einmal dicht vor dem Weltkriege gegen Deutschland die "mächtigen Brr." in Deutschland zur Mithilfe an dem Umfturg in Deutschland anzufeuern, erhält er bom Landesgroßmeifter der Freimaurerei in Deutschland Br. Graf zu Dohna-Schlodien die beruhigende Mitteilung, daß die "Fruchtbarmachung", d. h. "die Durchführung" der freimau= rerischen Gedanken in dem profanen Deutschland "nicht den freimaurerischen Kor= porationen, sondern den einzelnen von und in ihnen erzogenen Mitgliedern zu= fällt". Ganz in der freimaurerischen Sprache Lord Amphtills, der die Hochgradbrr.=Fournalisten vorschiebt und fie freimaurerische Bolitit machen läßt, läkt nach Ansicht des Profanen der höchstleuchtende Br. Graf zu Dohna die ein= zelnen von und in dem Orden erzogenen hoch= und höchstleuchtenden Hochgradbrr. als Ausführungsorgane der bevorstehenden "Fleischwerdung" der Freimaurerei aufmarschieren. Br. Lord Amphtill hat die beruhigende Gewißheit, daß nach englischem Muster in Deutschland für die "Humanität" also die Judenherrschaft, gegrbeitet wird.

Die vielen öffentlichen freimaurerischen Zusammenkünfte, ganz abgesehen von den heimlichen allerorts in der Vorkriegszeit, erhärteten faßbar für alle etwa zweifelnden Brr. die vollständige Uebereinstimmung der Deutschen Brr. mit den den Weltkrieg anzettelnden Brrn. der anderen Länder, ihre Bereitschaft zur Mitzarbeit an der Herbeiführung der Judenherrschaft und damit die gleiche Gehorssampslicht gegenüber den "unsichtbaren Vätern". Wieder einmal wird die Tatsache bewiesen:

"Die Freimaurerei ist eins wie das Universum. Es gibt nur eine Frei=maurerei!"

Diese Ansicht wird durch Freimaurer in Deutschland ausdrücklich bestätigt. So führt Br. Josef Sonntag in den "Brennende Zeitfragen" aus:

"Für die Vergangenheit — für die Zeit vor dem Weltkriege und dis in den Weltkrieg hinein — hat Ludendorff in jedem Falle recht mit der Behauptung von der Einheit der Freimaurerei."

In dieser Einheit liegt der Beweiß für die Schuld der Freimaurerei in Deutschland und für die Hilfe bei der Verschwörerarbeit der freimaurerischen Bruderkette an sich schon.

Br. Kekulé von Stradonik entschuldigt diese internationale Einstellung der Freimaurerei in Deutschland damit, "daß ja in ganz Deutschland vor dem Weltkrieg eine internationale Richtung geherrscht habe" und Br. Köthner sagt: "War doch gerade der Traum von der Brüderschaft aller Freimaurer das Fundament, auf welchem die freimaurerische Idee ruhte."

Diese "Idee" war keine andere als Judenherrschaft und nochmals Juden= herrschaft!

Wie sehr die eingeweihten Brr. Fraumaurer in Deutschland ihre ungeheure Schuld vor dem Freimaurerproletariat zu verbergen bemüht waren, zeigt u. a. auch ein Aufsatz in der "Bauhütte" vom 23. 1. 1915 geschrieben als der Sieg der Bruderkette ausgeblieben und ein Deutscher Sieg möglich war. Da hieß es denn schleunigst abrücken von dem eigenen Handeln und von den Brrn. der Großlogen in den Feindländern und dabei plötzlich den Begriff einer "internationalen" Freimaurerei im Gegensatz zu einer "deutschen" schaffen, der vorher nie bestand und ein Widerspruch in sich ist.

Br. D. Drener=Wolfenbüttel ichreibt:

"Denn wir dürfen es uns nicht verhehlen: auch wir haben gegen unsere völkischen und vaterländischen" — ließ diesmal deutsch-vaterländischen — "mancherlei gesündigt" — wie nachsichtig geurteilt —, "indem wir sie hinter der Pflege gleißender kosmopolitischer Chimären zurücktellten und in falsch gerichtetem Humanitätsstreben einer Menschheitsidee huldigten, die nach den Gesehen der Natur und den Ersahrungen der Geschichte immer ein Irrwahn bleiben muß" — ja warum haben dann bei dieser Erkenntnis Brr. Freimaurer in Deutschland so vaterlandswidrig gehandelt?

"Haben wir beutschen Freimaurer nicht in großer Zahl andächtig dem falschen Evangelium von Weltkultur und Weltmaurerei, von Völkerverbrüderung und Solidarität der Nationen gelauscht, das über den Wasgenwald in einschweichelnden Tönen zu uns drang, und sind alljährlich zu den maurerischen Weltsriedenssesten gewallt, um uns an Reden und Toasten, an brüderlichen Küssen und Umarmungen zu berauschen, in dem naiven Glauben, mit Pose und Phrase Weltgeschichte machen zu können? Ist nicht in deutschen Logenstreisen" — sagen wir richtiger, in allen Logenkreisen Deutschlands — "Propaganda für die allem echt deutschen Wesen" — nun auf einmal — "mit ebenso großer Unkenntnis wie Feindschaft gegenüberstehende Organisation der internationalen Freimaurerei" (!) "gemacht worden und haben nicht Logenzeitschriften den gehässigen Auslassungen (!) welscher Brüder über den deutschen "Militarismus" ihre Spalten geöffnet, ja sogar ohne ein Wort der Abwehr, deren Schmähungen gegen die besten Söhne unseres Vaterlandes" — jetzist klar, woher die Hetze gegen Deutsche kommt — "wiederholt, als triebe gemeine Prositwut" — Psui Teusel — "diese treuen Warner zu ihrem unermüdlichen Hinweis auf die Notwendigkeit einer lückenlosen Küstung?"

Klar spricht aus diesen letten Worten, daß Brr. in den Großlogen genau die gleiche "antimilitaristische" Propaganda getrieben haben, wie das auch den "Arbeiter"=Internationalen aufgegeben war. Brr. Freimaurer in Deutschland waren in Hamburg, Luxemburg, Paris, Haag, London und Berlin nicht verzebens aufgesordert worden, Land und Volk zu verraten.

Nur ein Verzeihen für all das und noch weit mehr, von dem später die Rede sein wird, hat Br. Dreher. Er entschuldigt alles, auch die Wiedergabe gehässiger Auslassungen über den "Militarismus" und die Verunglimpfung vaterländischer Männer durch das Unterschieden niedriger Beweggründe, mit der "vornehmen Denkungsart" der Brr. Freimaurer in Deutschland.

Wieweit muß die moralische Verkommenheit der Brr. Freimaurer gegangen sein, die die ganze Hohlheit dieser Darlegungen nicht durchschauen, die nichts

anderes für jeden Profanen sind, als das Eingestehen der furchtbaren Schuld — aus der Furcht vor Strafe.

Damit aber andererseits von den eingeweihten Brrn. Freimaurer ja nichts mißverstanden werden kann, ist der in der gleichen Nummer der Bauhütte folgende Aufsat im Geiste des Sates geschrieben: es gibt nur eine Freimaurerei! Er verherrlicht wieder den "Pazifismus" und vertritt die Forberung "pazisischer" Organisation der Bölker.

Dies waren Schlaglichter, geworfen in die "Arbeit" der Bruderkette, deren Mitglieder in Deutschland in allen Schichten, vornehmlich aber in den "oberen Zehntausend", wie im "gebildeten Bürgertume" und in allen Stellen bis hinauf zu "den höchsten" zu sinden waren. Die "unsichtbaren Bäter" hatten überall unmittelbare Mitarbeiter gesichert oder solche an Prosane herangeschoben, die, wie Kaiser Wilhelm II., in Bann geschlagen werden sollten.

Daran wird nichts geändert, wenn freimaurerischerseits behauptet wird, "Deutsche" Großlogen hätten jedoch die amtlichen Beziehungen mit dem Groß-Orient von Italien abbrechen wollen, der sich damals schon für viele Profane kompromittiert hatte, sie wären aber von dem Auswärtigen Amt in Berlin, d. h. einer unter freimaurerischem Einfluß stehenden Behörde, daran verhindert worden. Großlogen in Deutschland sollten mit solchen Darstellungen nicht mehr hervortreten. Sie sind heute durchschaut!

Ebenso wie der Großmeister des Groß-Drients von Frankreich im Jahre 1919 zugab, er hätte den Bolschewismus, d. h. Kommunismus, dazu benutzt, "um den Krieg zu liquidieren", d. h. Deutschland zu revolutionieren, und dem tapferen Deutschen Heere den Dolch durch Deutsche in den Rücken zu stoßen, so hatten die "unsichtbaren Bäter" schon vorher die beiden freimaurerischen "Arbeiter"-Internationalen dazu benützt, Küstung und Abwehrkampf in Deutschland und Oesterreich-Ungarn gegen den diesen Staaten zugedachten Bernichtungskrieg zu verhindern und falls der Abwehrkampf doch möglich würde, ihn zu sabotieren, die völkische Staatsgewalt zu erschüttern und zu Fall zu bringen. Es war dies die Fortsetung der auch von den freimaurerischen "Arbeiter"-Internationalen in Deutschland seit je getriebenen und 1906 klar und deutsich, völlig unvertarnt, zum Ausdruck gebrachten Politik. Diese Politik der Freimaurerei in den "Arbeiter"-Internationalen war keine andere, als die der "gerechten und vollkommenen" Großlogen. Brr. dieser "gerechten und vollkommenen Großlogen" waren und sind die Führer der "Arbeiter"-Internationalen.

Parallel mit den Zusammenkünften der Brr. der "gerechten und vollkommenen" Großlogen in den einzelnen Staaten, fanden auch Tagungen der "Arbeiter"=Internationalen oder ihrer Führer statt. Sie unterstanden dem gleichen Willen der "unsichtbaren Bäter" und hatten die Aufgabe, da, wo es in den einzelnen Staaten nötig wurde, die mißleiteten Arbeiter zu Gewalttaten, von denen sich der Br. Freimaurer gerne fernhält, für die aber der Arbeiter gut genug ist, zu führen. Ihre geheime Verbrechersprache war die gleiche. Wir haben sie als freimaurerisches Jargon kennen gelernt.

Im Jahre "des Heils" 1910 vereinigten sich an den Erinnerungstagen von Sedan, einem Tage, der den Deutschen festlich zu begehen, damals verboten

wurde, im Obd Fellow=Valast in der Bredgate zu Ropenhagen die Vertreter

der freimaurerischen "Arbeiter"=Internationalen\*).

An dieser Tagung im Odd Kellow-Balast in der Bredgate in Kopenhagen im Jahmehjahre 1910 nahmen die Führer der Internationalen in den verschiedenen Staaten teil, wie Brr. Ebert, Scheibemann, Lenin, Trotty, Bander= velbe, Jaures, der Dane Bang, der "Schwede" Branting, aus Deutschland noch weiter die Brr. und Juden Adolf Hoffman, Dr. Frank, Dr. David, Dr. Südekum, Karl Kautskh, Stadthagen, Kosa Luxemburg, Liebknecht, Klara Zundel, und aus England Mac Donald. Es fehlte aus Frankreich Br. Briand, der dort damals gerade Minifterpräfident war und dem Kongreß brieflich versicherte, "er wurde als Chef ber französischen Regierung alles tun, um die Entwicklung bes "Sozialismus" zu fördern". Das war dahin zu verstehen und fand auf der Tagung der Führer der "Arbeiter"=Internationale noch seine Erläuterung, daß in dem von den "unfichtbaren Batern" für die nächfte Zeit geplanten Krieg auch die "Arbeiter"=Internationalen in Deutschland und Defter= reich-Ungarn alles in gleichem Sinne zu tun hätten, um die "Entwicklung des Sozialismus" zu fördern. Sie hatten also mit den ihnen am wirksamsten erscheinenden Mittel "den Ausbruch des Krieges" zu ermöglichen, d. h. die Abwehrmagnahmen Deutschlands. und Desterreich=Ungarns zu verhindern, mit Mitteln, "die sich je nach der Verschärfung des Rlassenkampfes und der Verschärfung ber allgemeinen politischen Situation naturgemäß" änderten. Falls ber Krieg dann ausbrechen follte, wäre es Pflicht, für deffen rasche Be= endigung, d. h. für die Zertrümmerung des eigenen Landes — "einzutreten und mit allen Kräften dahin zu streben, die durch den Krieg herbeigeführte wirt= schaftliche und politische Krise zur Aufrüttlung" — d. h. zur Revolutionierung "des Volkes auszunuten und dadurch die Beseitigung der kapitalistischen Rlaffenherrschaft" — d. h. die Ueberführung der noch in Deutschen Sänden befindlichen Wirtschaft in die Hand des Weltleihkapitals — "zu beschleunigen". Das ift der "Sozialismus" des Juden Walter Rathenau, Ascher Ginsbergs, Br. Briands und aller Führer der "Arbeiter"=Internationalen.

Zur Durchführung dieser Maßnahme wies der Kongreß das Büro — das internationale Büro der 2. Internationale in Brüffel — dazu an, bei drohender Kriegsgefahr sofort die nötigen Schritte einzuleiten, um zwischen den "Arbeiter"= parteien der betroffenen Länder ein "einheitliches Vorgehen" — natürlich ein=

heitlich gegen Deutschland! — herbeizuführen.

Fest wird das Wort Br. Scheidemanns verständlich, das er 1912 in Paris sprach und das umso mehr ins Gewicht fiel, als in diesem Jahre 112 Vertreter dieser freimaurerischen Internationale in den Deutschen Reichstag ihren Einzug hielten:

"Die Deutschen Arbeiter, die Deutschen Sozialbemokraten wollen nicht auf Guch schießen. Sie wollen Guch vielmehr als Freunde und Bundesgenoffen begrüßen! Unfer

Keind steht anderwärts. Er steht dort wo der Eure steht!"

Es kam aber anders, als Br. Scheidemann "prophezeite", seine Worte aber waren eine Aufforderung an die Brr. des Groß-Orients in Frankreich, gegen die Deutschen unbesorgt Krieg zu führen.

Wie sehr die Führer der "Arbeiter"=Internationale im Bilde waren, beweist der Ausspruch einer der ihrigen, der zugleich auch "Finanzmagnat" war, des

<sup>\*)</sup> Der 1. 9. 1910 ist ein besonders "günstiger" Jahmehtag für das Beschließen aller= möglichen Verbrechen.

Sozialbemokraten und Juden Singer. Er war ein "Wissender" und sagke 1910: "... der europäische Krieg kommt, so wahr ich hier vor ihnen sitze, denn unsere Hochsfinanz will thn."

Um die Arbeiter in den einzelnen Ländern noch fester in die Hand zu bestommen, wurde sehr bald darauf die Weltbund-Loge, vom Br. Quartier La Tente, dem friegsheherischen Leiter der "pazisistischen" freimaurerischen Weltgeschäftsstelle ins Leben gerusen. Dieser Weltbund-Loge gehörten und gehören viele Führer der "Arbeiter"-Internationale auch in Deutschland an, sosern sie nicht schon in der Loge "Art et Traivail" gekettet waren und sind. So war die Verseuchung der Deutschen Arbeiterschaft und der Vetrug an ihr auf mehrfachem Wege sicheraestellt.

Deutlich zeigten sich schon seit Jahren die Strömungen, die nach einer Revolution von oben und unten drängten und das Staats- und Volksgefüge lockerten, aber doch nur Teile eines Stromes sind. Der Gedanke der Revolution von unten hatte unter den Brrn. der Loge "Art et Travail" in Berlin schon 1912 so fruchtbaren Boden gefunden, daß alle Kollen für die kommende Revolution bis ins einzelne verteilt waren. Die Verschwörung wurde aufgedeckt, aber Br. von Bethmann-Hollweg deckte seine Brr. der Loge "Art et Travail", an der Spize Br. Ebert, und verriet das erste Mal seinen Kaiser und das Deutsche Volk in aller Form und — schwieg!

Eine weitere Verschärfung der Verhältnisse in Deutschland trat durch den "Nationalitätenkampf" ein, der ja in ungleich ausgedehnterem Maße Oester-reich-Ungarn weiterhin steigend erschütterte, in dem unter Vorantritt der Jesuiten, namentlich im Osten, die preußischen Untertanen polnischer Zunge, im Norden der Däne, in Elsaß-Lothringen die Lothringer und Alemannen als

Mitarbeiter zur Zerstörung Deutschlands gewonnen wurden.

Die "öffentliche Meinung", die nach Br. Köthner in allen Völkern von Brr. Freimaurern und, ich füge hinzu, von Juden und Jesuiten, gemacht wird, trat nur ein kleiner Teil freier Deutscher im Keich und in Oesterreich entgegen.

Ich selbst arbeitete seit 1904, ich kann es aussprechen, bei Tage und bei Nacht an der Ausgestaltung der Deutschen Wehrmacht. Es war mir klar, daß der drohende Weltkrieg gegen Deutschland — ich fah damals nur die Gojimfeindmächte — nur verhindert werden konnte, wenn Deutschland die allgemeine Wehrpflicht durchführte, die seit Jahrzehnten nur auf dem Papier stand.\*) Es war mir aber auch klar, daß falls der Krieg ausbrach, er schneller und unblutiger und nur dann siegreich beendet werden konnte, wenn Deutschland über seine gesamte wehrfähige Bolkstraft gleich von Kriegsbeginn an verfügte, nur so konnte sich seine bessere Ausbildung und Manneszucht richtig gegen die zu erwartende feindliche Ueberlegenheit auswirken. Seute, wo ich die ganze Berschwörung der "unsichtbaren Bäter" gegen Deutschland überblice, erkenne ich erft recht, daß die Befolgung meiner Borfcblage Deutschland ben Sieg gefichert und ihr teuflisches Handeln nicht nur Deutschland, sondern allen Staaten gegen= über zunichte gemacht hätte. Es war richtig, mas Walter Rathenau meinte, der Deutsche Sieg hätte die Deutschen zum Befreier aller Bölker gemacht, iedenfalls machen können, wenn sie imftande gewesen wären, auch als Sieger, die

<sup>\*)</sup> Deutschland hob nur 50 Prozent seiner Tauglichen, Frankreich bagegen, obwohl es an die Tauglichkeit geringere Ansprüche stellte, 80 Prozent aus. Dieses hatte bei einer weit über 20 Millionen geringeren Bevölkerungszahl ein Heer gleich stark, als das von der ganzen Welt bedrohte Deutschland.

"unsichtbaren Väter" und ihre Hörigen zu erkennen, wie wir es heute mit dem burch unser furchtbares Geschick geschärften Blick tun. Darum haben mich die "unsichtbaren Väter", wie ich heute weiß, "vorsichtig" mit ihrem Haffe und ihren Intrigen, schon lange vor dem Weltkriege, umgeben, sobald sie nur die große Gesahr erkannten, die ihnen in meiner Person erwuchs.

Bei den Vorschlägen für die Heeresvorlage im Jahre 1905, 11 und 12 vermochte ich noch nicht durchzudringen. Ich hatte mit mir damals unbegreiflichen Widerständen auch innerhalb des Generalstades zu kämpsen. Vom Kriegsminister und von dem Judenstämmling Br. von Bethmann-Hollweg war erst recht nichts zu erreichen. Auch die Heeresvorlagen von 1911 und 12 blieben ein Flickwerk, trozdem das Jahr 1911 eine ernste Kriegsgefahr brachte, als Deutschland die wenigen Rechte, die ihm die Algeciras-Atte für Marokto ließ, ausüben wollte, während die feindlichen Gosim-Staaten unablässig sehr stark rüsteten. Endlich konnte ich mich im Herbste 1912 durchsehen, nachdem ein Personenwechsel im Großen Generalstade vorgenommen war, und vom Chef des Generalstades General von Moltke erreichen, daß er beim Reichskanzler und Kriegsminister eine Heeresverstärkung forderte, die ganze Arbeit war und die lange vernachlässigte allgemeine Wehrpslicht durchsühren und die Ausrüstung des Heeres mit Kriegsgerät und Munition verbessern sollte.

Aber nur allzu folgsam "arbeiteten" in der Regierung und in den Parteien die Mitarbeiter der "unsichtbaren Väter", an der Spite wieder der Judenstämmling Br. von Bethmann-Hollweg, für das "heilige Ziel" der Juden. Nicht einmal die Hälfte meiner Vorschläge wurde angenommen. Es wurde dem Deutschen Volke von Juden und "Deutschen" mit dem Aaronschurz vorgelogen, es sehle zu solcher Küstung das Geld, das heute in vielsacher Menge von denselben "Deutschen" dem Juden ununterbrochen abgeliefert wird. Ein Bruchteil dieses Geldes schon hätte dem Deutschen Volke die Freiheit erhalten. Auch sollten Offiziere sehlen, um solche Vermehrung für das Heer tragbar zu machen! Der Weltstieg hat bewiesen, daß das nicht richtig war. Die "unsichtbaren Väter" erreichten meine Versetzung aus dem Generalstabe. Sie sahen ihr Vers

schwörerwerk nun weniger gefährdet.\*)

Die Heeresvorlage, die nun 1913 angenommen wurde, brachte zwar eine Heeresvermehrung, die stärkste seit 1860, sie war aber auch nur ein unansehn= licher Torso und entsprach nicht der verzweiflungsvollen Lage des Deutschen Volkes und aller Deutschen, gegenüber dem Vernichtungswillen der "unsichtbaren Väter", der Gosimseindstaaten rings herum und der Brr. Verräter in den eigenen Keihen.

Das Deutsche Volk wurde nicht zu einer lebendigen Einheit zusammengefaßt, die gewillt war, für Arterhaltung und Freiheit zu kämpfen; es wurde wieder nicht in vollem Waße über seine militärische und politische Lage aufgeklärt. Die freien Deutschen drangen nicht mehr durch, sondern wurden übel beleumdet, was ja leider immer auf ahnungslose Deutsche den vom Juden

<sup>\*)</sup> Ich wurde im Januar 1913 aus dem Generalstabe versetzt. Das Militärkabinett sandte an den Kommandierenden General, dem ich als Regimentskommandeur unterstand, die freundliche Aufsorderung, "dem unbotmäßigen Oberst Ludendorff zunächst einmal Dilziplin zu lehren". Für mich ist dies heute ein Beweis, daß damals unsere höchsten militärischen Stellen vollständig im Banne der "Unsichtbaren Väter" standen. Sonst hätten sie mir danken müssen, daß ich die sür das Leben des Deutschen Volkes entscheidende Frage inkträftig in Angriff genommen hatte, wie mit mir andere freie Deutsche.

gewollten Eindruck macht. Die Mitarbeiter der "unsichtbaren Bäter" in Deutschland hielten das Heft fest in Händen und ließen eine Aufklärung des Bolkes nicht zu, und unterwarfen die Deutschen weiter ihren Einstlüssen. Durch ihre "Arbeit" waren zu Beginn des Weltkrieges 5 Millionen Deutsche Männer

nicht ausgebildet!

Diefer Ausfall allein und die militärische Schwäche Defterreich-Ungarns, die trot aller Vorstellung des General Conrad von Sötzendorf von den Mit= arbeitern der "unfichtbaren Bäter" in den verschiedenen Nationalitäten weiterhin erhalten blieb und von der Deutschen Regierung als eine innere Angelegenheit diefes Staates angesehen wurde, haben es den "unsichtbaren Bätern" überhaupt erst ermöglicht, die anderen Gojimstaaten angriffsluftig und an einen schnellen Waffenerfolg glauben zu machen. Nur durch die Mitarbeit, die sie in den Regierungen und Volksvertretungen beider Staaten gefunden hatten, hatten sie Diese Schwächung Deutschlands und Defterreich-Ungarns bewirken können. Der Barlamentarismus, so wie er sich als Machtmittel der "unsichtbaren Bäter" herangebildet hatte, ift ihr Werkzeug gewesen, durch Deutsche in Deutschland und burch Vertreter der "Nationalitäten" in Oesterreich-Ungarn den staatlichen Feind-mächten in die Hand zu arbeiten. Die Volksvertretungen in Deutschland und Defterreich=Ungarn waren aber auch noch anderes. Sie waren das Werkzeug der überftaatlichen Mächte zur Führung des Rampfes gegen die Deutsch= bewußten Volksteile innerhalb der Grenzen der beiden Staaten, in Deutsch= land in erhöhtem Make nach den Reichstagswahlen 1912, die die "unfichtbaren Bäter" ganz nach ihrem Wunsch gelenkt hatten.

Anders auf Seiten der Staaten, die sich von den "unsichtbaren Bätern" gegen Deutschland und Desterreich-Ungarn hehen oder in Reserve für alle Fälle bereit halten ließen. Was den militärischen und politischen Zusammenschluß der Gosimstaaten England, Frankreich, Belgien, Rußland, Serbien noch sestere gestalten konnte, wurde seit 1906 schrittweise durch weitere militärische Abmachungen zu Lande und zu Wasser, auch in der Gestalt einer Reihe von besonderen Konventionen, sichergestellt oder durch unmittelbare politische Einflüsse auf Staatshandlungen sinnvoll ergänzt. Darauf einzugehen würde aus dem Rahmen dieses Abrisses fallen. Die militärischen Abmachungen der Entente mit Belgien waren in Kraft geblieben, nur sollte die englische Armee zu Kriegsbeginn auf dem linken Flügel des französischen Heeres, nicht mehr im Anschluß an die belgische Armee, aufmarschieren.

Der serbische Hochgradfreimaurer Ljuba Jovanowitsch berichtet in seiner Zeitschrift, die gleich darauf beschlagnahmt wurde, von einer Konferenz in Kronstadt am 12. April 1914, beschickt von Vertretern Frankreichs, Kußlands, Engslands, Serbiens und — den Vereinigten Staaten, die die "Große" Entente in einem Dokument festgelegt hätten. Diese Konferenz hätte "die Schulb" am

Weltkriege.

Die Vereinigten Staaten standen ganz auf Seiten der Entente. Ihre Regierung stand ganz unter dem Einfluß der "Finanzmagnaten". Jude und Freimaurer durchdrangen das ganze öffentliche Leben und bildeten den Kitt der Beziehungen zu England. Gelegentlich eines Flottenbesuches eines amerikanisschen Geschwaders in englischen Häfen durste Kommodore Sims sagen:

"Die Bereinigten Staaten werben in einem brittsch=beutschen Ariege bereit sein, ben letten Blutstropfen und ben letten Dollar für das alte Mutterland herzugeben."

Aehnlich sprach der amerikanische Botschafter in London.

Es handelte sich dabei nur nicht um die Hergabe des letzten Blutstropfens und des letzten Dollars für das "Mutterland": England — sondern für das "Große Vaterland" der Juden und die "letzten Dollars" sollten reichliche Zinsen tragen und die Völker, auch das "Muttervolk", dem Weltleihkapital verstlaven.

Frankreich hatte seine Versäumnisse in der Ausrüstung nachgeholt; es nutte seine Bevölkerung, man kann es duchstäblich sagen, dis zum letzen Mann aus, und als das erreicht war, ließ es auf Einflüsterung der "unsichtbaren Väter" den Franzosen 3 Jahre im aktiven Heere, an Stelle der disher gesetymäßigen Zjährigen Dienstzeit, dienen. England zog seine Flotte in der Nordsee zusammen, Rußland machte die größten Anstrengungen für den Ausdau seines strategischen Eisenbahnnehes und die Vermehrung und Vervollständigung seiner Wehrmacht und seiner Kriegsvorbereitungen. Es überwand die Wunden, die ihm die Niederslage gegen Japan geschlagen hatte. Belgien organisierte die Armee. Nie haben Gosimstaaten eistiger militärisch gearbeitet als die eben genannten Staaten zu ihrer Verskladung für die "unsichtbaren Väter" — des "Pazisismus" halber!

"Vorsichtig" "arbeiteten" die "unsichtbaren Väter" weiter in der Welt für ihr Ziel. Man konnte ja nicht wissen, ob nicht vielleicht noch weitere Gojimstaaten aufzubieten waren, und falls das nicht nötig werden sollte, so war doch den Mittelmächten jeder Bundesgenosse zu nehmen. Es war vor allem Paneuropa, ja die Weltrepublik vorzubereiten. Ueberall fanden sie in fast allen Gojimvölkern, ganz gleich welchen, willige, hörige Mitarbeiter, die in freimaurerischer Sug-

gestion nach ihren Weifungen handelten.

Am Jahwehtage, 10. 2. 1908\*), hatten bereits die Freimaurer Portugals, geführt von dem Hochgraddr. Magelhaes de Lima, der sich als Nachfolger Br. Mazzinis ansah, und zu den berüchtigsten Hochgraddrüdern des 33. Grads gehört, den König und Kronprinzen von Portugal ermordet und am Jahwehtage, dem 5. 10. 1910\*\*), den letzten König vertrieben. Portugal wurde Republik und unter dem Jubel der Bruderkette von den Hochgradfreimaurern regiert.

Am Jahwehtage, den 12. 2. 1911, verkündete in Bruffel stolz Br. Furne-

mont seinen lauschenden Brrn.:

"In wenigen Stunden war der Thron gestürzt, das Volk triumphierte" — gemeint ist natürsich das jüdische Volk — "die Kepublik war erklärt. Aber wir, wir waren die Wissenden. Wir kannten die wunderbare Organisation unserer portugiesischen Brr., wir besaßen das Geheimnis dieses glorreichen Ereignisses . . ."

Man könnte glauben, daß diese Worte nach dem 9. November 1918 von irgend einem Großbeamten der freimaurerischen Großmächte in Frankreich über die Revolution in Deutschland gesprochen wären.

In Spanien hatte sich die Freimaurerei weiter eingenistet, in gleichem Maße auch in dem spanischen Südamerika — doch hielt sich in Spanien die

Monarchie.

Inzwischen hatte auch in der Türkei die freimaurerische, jungtürkische Bewegung, die ganz unter dem Einfluß des Groß-Orients in Frankreich stand, erfolgreich "gearbeitet". Der Sultan wurde schon 1909 seiner Wacht entkleidet. Ein anderer übernahm das Kalifat. Der abgesetzte Sultan, stets in Sorge gehalten vor Revolution und Attentaten, hatte das Heerwesen der Türkei voll-

<sup>\*)</sup> Quersumme von 10. 2. 1908 ist 30.

\*\*) Quersumme von 5. 10. 1910 ist 35, sie ift nicht so günstig, wie die vorstehende Zahl, die Verbrechen sind denn auch verschiedene.

staates wurde 1911 in "Bruderliebe" im Sinne Mazzinis durch den Großschates wurde 1911 in "Bruderliebe" im Sinne Mazzinis durch den Großschient von Italien zu einem frevelhaften Angriff Italiens auf die Türkei außegenützt. Es entwickelten sich dis 1913 im Anschluß an den türkischeitalienischen Krieg auf dem Balkan der 1. und 2. Balkankrieg unter der Vormundschaft des freimaurerischen Panslavismus.

Die Türkei war entscheidend geschwächt. Von ihr schien für den beschlossenen Weltkrieg nichts mehr zu besorgen zu sein, doch die jungtürkischen freimaurerischen Kührer hatten erlebt, was es für ein Volk beißt, nach Weisungen der "unsicht-

baren Bäter" zu handeln.

Die anderen Balkanstaaten, vor allem Serbien, Bulgarien, Kumänien und Griechenland, waren gestärkt, Serbien war dazu noch gesagt worden, daß ein größerer Machtzuwachs bald in anderer Richtung liegen werde. Bulgarien war indessen doch enttäuscht, der Panslavismus hatte eben auf Seiten Serbiens gestanden, das bald wichtige Dienste leisten sollte. Das rumänische Volk fühlte sich nicht befriedigt und durch Oesterreich-Ungarn benachteiligt; die Zugehörigkeit Rumäniens zum Bunde der Mittelmächte war ernstlich in Frage gestellt, zumal auch dort der Jude und die Freimaurerei dauernd Fortschritte machte. Träger des Bündnisgedankens blieb allein der König und eine kleine Gruppe Kumänen um Sturdza.

Auch in Griechenland war es der König, der dem Willen der "unsichtbaren Bäter" und der von dem Juden Benizelos geführten freimaurerischen Politik widerstrebte.

Der nordischen Staaten und Holland waren sich die Brr. Freimaurer sicher. Sie würden ihre Blutsbrüder, die Deutschen, in ihrem Freiheitringen, das auch für sie geführt wurde, allein lassen.

Im fernen Often, in China, wurde durch freimaurerische Revolution des Brs. Sun Yat Sen das Kaisertum 1912 gestürzt. Am Jahwehtage, den 1. 1. 1912\*), trat er sein Amt als Präsident der Republik Kanking an. Am Jahwehtage, den 12. 2. 1912, wurde ganz China zu einer Kepublik erklärt.

Selbst in Japan gewann die Freimaurerei Boden, und zwar namentlich im diplomatischen Dienst.

"Vorsichtig" arbeiteten die "unsichtbaren Bäter" noch nach anderen Richtungen.

Der beschlossen Weltkrieg, der Deutschland und Oesterreich-Ungarn zersichlagen und die Deutschen knechten sollte, hatte zur Voraussetzung, daß die Gojimstaaten England, Frankreich, Italien, Belgien und Serbien und Kußeland siegten. Aller dieser Staaten waren sich die "unsichtbaren Bäter" auch nach einem für sie siegreichen Krieg völlig sicher. Sie brauchten keine Erschwernisse für die Gründung der geplanten Weltrepublik von ihnen durch Erwachen des Volksbewußtseins zu befürchten. Kur in Kußland war noch eine Ueberraschung möglich, ein siegreiches zaristisch=orthodoges Kußland konnte trot aller bisherigen Vorbeugungsmaßnahmen doch noch seine eigenen Wege zu gehen versuchen. Dem hieß es "vorsichtig" ein für allemal vorzubauen. Einmal durch die weitere Förberung der geheimen Kevolutionsvorbereitung im Sinne Asber Ginzbergs und der Beschlüsse der "Arbeiter"=Internationalen zulet im Odd Fellow=Palast in

<sup>\*)</sup> Quersumme von 1. 1. 1912 ift 15 und wieder besonders heilig.

Bredgate zu Kopenhagen. Das andere Mal durch Stärkung der frei= ber maurerischen Organisationen von Baris aus. Diese hatte schon 1906 eingesett. Die Loge "Les Kenovateurs" — die Erneuerer — des Groß-Orients in Frankreich war ber Mittelpunkt ber Freimaurer ruffifcher Staatsquaehörigkeit, wie es die Loge "Art et Travail" für die "Arbeiter" der "Arbeiter"=Internationalen mar. Sie ftanden also sogar in der gleichen Bruderkette der gleichen Großloge, die für jeden Verschwörungszweig eine besondere "Tochterloge" hatte.

Der Meister vom Stuhl der Loge "Les Renovateurs" war zugleich mit Br. Boulan der Organisator der Freimaurerei in Rußland selbst. Er war schon 1906 in Rußland gewesen und hatte dort "gearbeitet". Bald darauf reiste er wieder, mit Br. Boulan, zusammen nach Rußland. "Deutsche" Freimaurer in Berlin verschafften diesen Brrn. Die Möglichkeit, die ruffische Grenze ungeftort au überschreiten und Aufland ohne Schwierigkeiten zu bereisen. Die "Arbeit" war erfolgreich. Trot aller Berbote entstanden geheime Logen in Rufland. Einer der "französischen" Brr. Logengründer sagt:

"Wenn der Zar die Liste der Freimaurer sehen könnte, so würde er darunter sehr viele Namen von Versönlichkeiten finden, die ihm nahestehen. Um den Thron bestand sogar eine Art von okkulter Polizei, die aus Freimaurern gebildet war."

Am heiligen Jahwehtage, den 20. 10. 1910, wurde Br. Boulan in Paris als Organisator der Logen in Rußland gefeiert:

"Die Geschichte wird sagen", so führte der Festredner aus, "daß Sie (Br. Boulah) es waren, der symbolische Bauhütten an der Neva und am Kreml errichtete."

Aufgabe aller Geheimorganisationen in Kußland war es, die Vorgänge "in der Stille zu beobachten" und "bereit zu sein, in die Geschicke des Reiches einzugreifen", sobald es die Ereignisse forderten. Gine Organisation mar ge= schaffen, auf die sich die "unsichtbaren Bäter" insonderheit, der Groß-Orient in Frankreich für alle Fälle, in Rußland verlassen konnte. Die Ermordung des russischen Ministers und Freimaurerseindes Stolppin, der als freier Russe sein Volk erhalten wollte am Jahwehtage, den 14. 9. 1911, beweift dies. Mit ihm war der stärkste Widerstand "beseitigt", den die "unsichtbaren Bäter" in den letten Jahren vor dem Weltkriege für die Durchführung ihrer verbreche= rischen Pläne in Rußland zu befürchten hatten\*).

Neben Rußland war es Serbien, das der besonderen Aufmerksamkeit der "unsichtbaren Bäter" gewürdigt wurde. Hier galt es "vorsichtig" den Knoten zu schürzen, deffen Lösung den Anstoß zur Entfesselung des "Krieges auf dem

Erdenball" geben sollte.

Um Jahmehtage, dem 28. 2. des ereignisreichen Jahmehjahres 1910\*\*), wurde in Serbien eine Organisation "für die Propaganda der Tat" ins Leben gerufen, die auch nach Bosnien und Kroatien übergreifen sollte. Ihre Mit= glieder waren Freimaurer, die sehr bald handelnd auftreten sollten. Ihre Aufgabe wurde es, die Ermordung des Erzherzog Thronfolgers vorzubereiten. lag nun die Ausführung dieses furchtbaren Berbrechens in den Sänden der "unsichtbaren Väter", die mit ihren Mordkomplizen in Desterreich-Ungarn und Serbien den Brinzen und seine Gemahlin im gewollten Augenblick zur Reise nach Bosnien und auf die Schlachtbank nach Serajewo führen konnten.

<sup>\*)</sup> Oft wird Witte als Staatsmann bezeichnet, der Rugland hatte retten können. Witte war Br. im Groß-Orient von Frankreich und mit einer Jübin verheiratet.

\*\*) Quersumme von 28. 2. 1910 ist 5 × 10 und sichert besondere Straffreiheit.

## 9. Entfesselung des Weltkrieges im Jahwehjahre 1914.

Das Jahwehjahr 1914 erschien ben abergläubischen "unsichtbaren Bätern" besonders günstig für die Durchführung ihrer verbrecherischen Pläne wider alle Gojimvölker. Es war das 25. Jahr nach dem Beschluß des Weltkrieges und es hatte die "heilige" Quersumme 15. Ihm folgten weitere Jahwehjahre, nämlich die Jahre 1915 und 1916. Die abergläubischen "unsichtbaren Bäter" sind "vorsichtig", die Ausführung von Verbrechen kann sich länger hinziehen, als troß aller Vorbereitungen anzunehmen ist. Ueberdies bedeutet die hebräische Jahreszahl für 1914 nach den Gematriakünsten in Buchstaben übertragen das hebräische Wort für "Krieg auf dem Erdenball".

Die Ermordung des Erzherzog Thronfolgers Franz Ferdinand von Oesterreich-Ungarn sollte den Weltkrieg entsachen. In allen Kabinetten saßen Juden, Brr. Freimaurer oder Jesuiten oder deren willenlose Werkzeuge, die auf die Mordtat harrten, auf diehin die Gojimvölker Frankreich, England, Kußland, Serdien, Belgien gegen Deutschland und Oesterreich-Ungarn sofort losgelassen werden sollten, während andere Staaten, namentlich die Vereinigten Staaten Nordamerikas, Italien und Japan, noch in der Reserve gehalten wurden, falls die erstgenannten Staaten nicht Herr der Deutschen würden.

Br. Köthner der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland teilte am 28. Oktober 1911, vorm. nach 11 Uhr 15 Min., in langen Ausführungen dem regierenden Landesgroßmeister Graf zu Dohna-Schlodien im Ordenshause der genannten freimaurerischen "Großmacht" in Berlin, Eisenacher Straße 12, nach seinen Worten im Femstern folgendes mit:

"Ich hatte in den Jahren 1911/13 anfänglich noch gutgläubig und arglos in Logen anderer Städte und Länder" — also sind die Städte Deutsche Städte — "Entdeckungen gemacht, die mich aufs heftigste erschütterten . . . Denn ich . . . erhielt zufällig Beweise dasur, daß . . . diese" — die Freimaurerei — "etwas Furchtbares gegen Deutschland plante. Aus undorsichtig verlorenen Bemerkungen hatte ich ersausch; den Plan zur Ermordung des Erzherzogs Franz Ferdinand, zum Weltkrieg, zum Sturz der Throne und Altare und manches, was dann bis ins kleinste eingetroffen ist.

Mit diesem furchtbaren Wissen ging ich zu dem einzig Zuständigen, zum Landesgroßmeister Graf Dohna und enthüllte ihm unter vier Augen, was ich mit eigenen Ohren gehört, mit eigenen Augen gesehen hatte. Aber er schien kein Organ dafür zu haben. Diese Unterredung, die einen entschiedenen Bruch mit allen Großlogen des Aussandes und auch diesen Sinlandes — diese standen darnach in der Bruderkette der Verschwörer gegen Deutsche land — "hätte einleiten müssen, endete mit der kategorischen Erklärung des Landesgroßmeisters: "Es gibt nur eine Freimaurerei!"

Die Große Landesloge der Freimaurer von Deutschland unter dem Landesgroßmeister Br. Dr. Müllendorff, hat diktatorisch alles versucht, Br. Köthner zum Widerruf dieser Unterredung zu veranlassen, da seine historische Feststellung blitzlichtartig der prosanen Welt die freimaurerischen Verbrechen und die Zusammenhänge zeigt. Br. Köthner hat auch tatsächlich alles mögliche widerrusen, nur nicht den hier wiedergegebenen Tatbestand, den er auch ausdrücklich in einem Brief vom 19. Mai 1926 an den Landesgroßmeister Dr. Müllendorff aufrecht hält. Er betont, daß er Br. Graf zu Dohna eine Mitteilung gemacht habe, die ihm mit aller Deutsichkeit die Beweise hätten liesern müssen, daß insebesondere zu der "anerkannten ungarischen Großloge" gehörende Freimaurer eine geradezu verbrecherische Tätigkeit gegen Deutschland und alle Völker betrieben haben." Aus dem Verhalten Brs. Graf Dohna, der nach der gleichen Darstellung nichts auf diese furchtbare Meldung hin veranlaßte, um die Deutsche

Regierung und das Deutsche Volk aufzuklären, folgert nun Br. Köthner, daß sein regierender Landesgroßmeister Br. Graf zu Dohna-Schlodien "diese jüdisschen Brr. schützte, schützen müsse, gebunden durch ein mir" — Br. Köthner — "unbekanntes (!) internationales Band"\*).

Br. Köthner hat demnach nach seinen eigenen Worten bereits im Oktober 1911 Renntnis von den Plänen, die zur Ermordung des Erzherzogs Franz Ferdinand führten, gehabt, wobei es natürlich ganz gleichgültig ist, ob so klar und deutlich von einer "Ermordung" des Erzherzog Thronfolgers oder freimaurerisch vertarnt von einer "Beseitigung" oder "Unschädlichmachen" oder von einem "nicht auf den Thron kommen dürsen" oder von "einem rechtzeitig sterben müssen" des Erzherzog Thronfolgers oder von ähnlichem mehr gesprochen worden ist. Brr. Freimaurer sind immer "vorsichtig". Es ist besonders bemerkensewert, daß Br. Köthner klar und deutlich auf die Umtriebe in der Großloge in Ungarn zur Ermordung des Erzherzog Thronfolgers hinweist und im gleichen Atemzuge Deutsche Goßlogen erwähnt.

Die Vermutung, die ich aussprach, daß schon im Jahwehjahre 1910 die Entschließung für die Beseitigung des Erzherzog Thronfolgers gefaßt worden ist, erhält durch die Angabe Br. Köthners eine weitere Bestätigung.

Graf Czernin erzählt in seinem Buche "Im Weltkriege", daß der Erzherzog Franz Ferdinand ihm erzählt hätte, eine "Wahrsagerin" habe ihm prophezeit, "er werde einst den Weltkrieg entsesselles". Gerade in diesem weltgeschichtlichen Ereignis tritt die Tätigkeit der straff geleiteten oktulten Logen besonders klar hervor. Auch in Paris war es die französische "Spbille" Madame de Thebes, Frau Savignh, die schon Mitte Dezember 1912 "vorausgesagt" hatte, daß der Erzherzog nicht auf den Thron käme. Die "Revue internationale des Soziétés secrètes" melbete denn gleichzeitig:

"Peut être s'expliquera-t-on aussi un jour de ce propos tenu par un hautmaçon en Suisse à l'égard de L'Archiduc héritier: Il est bien, c'est dommage, qu'il soit condamné. Il mourra sur les Marches du Thrône."\*\*)

Die beschlossenen Morde der Loge werden immer "prophezeit", das soll das Verbrechen vertarnen.

Graf Czernin erzählt weiter:

"Er, der Erzherzog Thronfolger, war sich vollständig im klaren darüber, daß die Gesahr eines Uttentates für ihn immer bestehe. Von ihm erhielt ich ein Jahr vor Kriegsausbruch die Rachricht, daß die Freimaurer seinen Tod beschlossen hätten. Er nannte auch
die Stadt, wo dieser Beschluß angeblich gefaßt worden sei . . . Diese ist mir entfallen und
nannte die Namen verschiedener österreichischer und ungarischer Politiker, welche davon wissen müßten."

<sup>\*)</sup> Graf Dohna will sich der ganzen Unterredung jedenfalls nicht in ihren Einzelheiten entsinnen, und Br. Müllendorff verbreitet, daß die im Femstern berichtete Unterredung mit Graf zu Dohna in keiner Weise den Tatsachen entspreche. Dem gegenüber behauptet Br. Köthner: "Diese Behauptung ist salsch, denn ich habe meine diesbezügliche Veröffentschung unter Eid bestätigt." — Br. Müllendorff entsinnt sich scheinen nicht, daß er am 3. Juli 1926 an Br. Köthner nicht sehr "vorsichtig" geschrieben hat: "Ich kann mir wohl benken, daß Sie tatsächlich ihm" — Br. Graf zu Dohna-Schlodien — "die Witteilung gemacht haben, die im Femstern abgedruckt ist." — Br. Köthner hat im übrigen seinem gefallenen Schwager Major von Coler seine Angaben zur Mitteilung an den Generalstab gemacht. Diese Mitteilungen sind nicht an mich gelangt.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Bielleicht wird man sich auch eines Tages den Ausspruch eines Hochgradmaurers in der Schweiz in Bezug auf den Erzherzog Thronfolger erklären: Er ist gut, schade daß er verurteilt ist. Er wird auf dem Weg zum Throne sterben."

Vielleicht wird sich Graf Czernin jetzt entsinnen, daß Budapest als Sitz der Großloge in Ungarn die Stadt war, in welcher dieser Beschluß, wenn auch nicht "gefaßt", so doch "gefördert" worden ist. Vielleicht befinnt sich Graf Czernin auch auf die Namen der freimaurerischen Verschwörer und nennt sie.

Der Erzherzog hatte auch einen Beamten des ungarischen Ministeriums, Herrn von Kleeberg, mit der Ueberwachung der Freimaurerei beauftragt. Ueber die Rolle dieses Herrn sind die Aften noch nicht geschlossen. Er ist selbst Freimaurer, und Freimaurer sind ihren Vorgesetzten eidlich zu Gehorsam und Verschwiegenheit verpslichtet.\*)

Der Erzherzog wußte, daß er von Freimaurern zum Tode verurteilt sei. Er wandte sich aber nicht öffentlich an in Völker, sondern räumte vor der Freimaurerei das Feld.

Die Beschluffasser des Mordes sind die "unsichtbaren Väter" und ihre Kom= plizen in den Schwarzen Logen.

In London war in Southend Hampton, Courtstreet 112, noch immer das "Agitationsamt" zur Verwirklichung "politischer Ziele", d. h. zur Verwirklichung ber Ziele Judas, auch durch Veranstaltung politischer Meuchelmorde. Für dieses Amt war im Budget des Auswärtigen Amtes ein Posten von 5 Millionen Pfund Sterling vorgesehen. Leiter dieser Mörderzentrale war Major Susley.

Von Brrn. in Paris und London sowohl wie in Budapest führten die Wege, zuweilen über Brr. in Agram, zu den Brrn. in Serbien. Die Großloge in Serbien wurde Ende Mai 1914 auf dem "Deutschen" Großlogentage auf Antrag der Hamburger Großloge, die ja durch eine Tochterloge in Serbien besonders enge Beziehungen dorthin, aber auch mit dem Groß-Orient in Frankzeich und der Großloge in England hatte, als "gerechte und vollkommene" Loge anerkannt. Die Brr. in Deutschland hatte es in ihrer Bruderliebe durchaus nicht gestört, daß 1908 der Großmeister der Logen in Serbien, der serbische Ministerpräsident Br. Swetomir Nicolajewitsch an alle freimaurerischen "Großmächte" die Aufsorderung gerichtet hatte, "den Serben in ihrem Kampfe gegen Desterreich die werktägige Unterstützung aller maurerischen Brr. zuteil werden zu lassen".

In den Händen dieser "gerechten und vollkommenen Loge" in Serdien lag die nähere Ausführung des Mordes an Erzherzog Franz Ferdinand. Sie bediente sich dazu freimaurerischer Geheimbünde, ähnlich der Carbonnari und Camorra in Italien, nämlich der Narodna Obrana und der "Schwarzen Hand", die "Aktionabteilungen", zu Deutsch vereidigte Mörderbanden der Freimaurerei sind. Ihnen waren die Mitglieder jenes Kreises entnommen, die am Jahwehtage, den 28. 2. 1910, sich zur Mordorganisation zusammenkanden.

Es liegt nicht im Rahmen dieser Schrift, eine Darstellung des Mordes selbst zu geben. Wie Juristen über den Fall urteilen, sei angeführt:

Professor Dr. Kohler, Geheimer Justizrat, führt zu der "Aktenmäßigen Darstellung des Prozesses gegen die Attentäter von Sarajewo" des Prof. Pharus ganz im Sinne meiner Darstellung an, daß es der Groß-Orient in Frankreich gewesen sei, der überall da gewirkt hätte, wo es galt, die moralische Gesinnung

<sup>\*)</sup> Ich erwarte, daß die Prozesse, die Graf Dohna-Schlodien führt, hierüber Klarheit bringen werden, selbst wenn die Zeugen nur kurzes Gedächtnis haben.

zu untergraben, die Staatsgewalt zu lodern, vor allem aber das Germanentum in seinem Lebensnerv zu treffen. Dann fährt er wörtlich fort:

"Und so war es diese Freimaurerloge, die auch die fluchwürdige serbische Agitation betrieb. Wir wissen, daß die Hauptvereinigung, in der sich die destruktiven Kräfte sammelten, die "Narodna Obrana" nicht nur Freimaurer enthielt, sondern daß ihre Häupter Freimaurer waren; und der geschildert, daneben ein Krasimirowitsch, der sich vielsach in der Loge in Varisherungetrieben hat; und ebenso war Ciganowitsch, der ben Verbrechen Geld, Bomben und Vistolen gab, ein Freimaurer, wie einige der jugendlichen Verbrecher selbst, wenn sie es auch zunächst ableugneten."

Der norwegische Rechtsanwalt Aall pflichtete in seinem Kampf gegen die Kriegsschuldlüge Herrn Professor Kohler bei. Er schreibt:

"Aus der ganzen Vernehmung der Mörder zieht sich wie ein roter Faben die Teilnahme der Freimaurer. Und als der Gerichtspräsident einen der Mordbuben fragt, im Zweifel darüber, daß ein mächtiger Freimaurerorden hinter dem Mordplan stünde, ob das nicht Phantasiegebilde des Angeklagten sei, antwortet dieser: "Das ist reine Wahrheit, und hundertmal wahrer als die Dokumente der Narodna Obrana."

Auch Rechtsanwalt Aall sieht die Urheber des Mordes in hohen politischen, d. h. freimaurerischen Kreisen, und sagt:

"Daß die betreffenden Kreise politisch gewesen sind, folgt nicht nur daraus, daß es sich um eine hochpolitische Angelegenheit handelte, sondern daß in diesen Ländern die höheren Freimaurerwürden stells mit hochpolitischen Stellungen vereint waren. In Frankereich waren u. a. Poincaré, Clemenceau, Viviani, Domergue, Briand, Millerand, Ribot, Delcassé, Josfre u. a., in England Sir Sduard Grep, Lohd Georges, Churchill, Haldane, Asqualth, Buchanan, in Rußland die Kreise der Großfürsten, Iswolst \*), in Italien Sonino, in den Vereinigten Staaten Wilson usw. Freimaurer."

Der ganzen Auffassung über die Beteiligung der Freimaurerei an der Ermordung des Thronfolgers schließt sich auch erfreulich klar das Aprilheft 1928 der "Kriegsschulbfrage" — "Berliner Monatshefte für internationale Aufklärung" — an. Es bringt einen Aussach des öfterreichischen Diplomaten Dr. Friedrich Ritter von Wiespner, der als Beobachter des K. K. Ministeriums des Aeußern an dem Prozeß gegen die Mörder des Erzherzogspaares teilgenommen hatte: "Die Schuld der serbischen Regierung am Mord von Serakow". Zwar läßt das gestellte Thema das Wirken der Freimaurerei etwas zurücktreten, weil es sich mehr mit dem der serbischen Regierungsorganen selbst beschäftigt, aber das Endergebnis bleibt das gleiche, da serbische Regierung und Freimaurerei an sich gleichbedeutend sind. Herr von Wiespner führt in dem Abschnitt: "Attentatsplan und Freimaurerei" noch besonders an:

"Der im Herbst 1915 nach der Eroberung Serdiens vom Generalstadschef des Belgrader K. und K. Generalgouvernements mit den Nachforschungen über das Wesen der "Narodna Obrana" betraute Nachrichtenossizier hat durch Einvernehmen unterrichteter Bersonen und durch Einsichtnahme in Schriftstücke selfgestellt, daß die lokalen Ausschüsse Bereins" — Narodna Obrana — "Geheimsektionen hatten, in denen mehrere, insehesondere aber deren Abteilungen für Aeußeres mit der Belgrader Freimaurerloge "Prodratim" (Vustsdrüder) in enger Fühlung standen und von dieser, sowie ihrem Obmann, dem Minister a. D. und Universitätsprosessors Swetomir Nikolajewitsch, Austräge erhielten. Ueberdies weiß meiß man, daß die "Schwarze Hand" schwarze kand" schwarze nach deren Gründung mehrere der Mitglieder ihres Zentralausschusses in die Belgrader Loge entsande, darunter auch Tankositsch

Der Mord am Erzherzogthronfolger ist allein Freimaurer "arbeit". In Serbien förderte ihn auch Br. Kronprinz Alexander in eigener Verson. Er rühmte

<sup>\*)</sup> Auch Saffanow war Br. Freimaurer und von König Eduard VII. selbst angenommen.

sich bessen im Auslande im trunkenen Zustande. Daneben standen freimaurerische Großbeamten der Serbischen Großloge und dabei der ehemalige Minister Br. Swetomir Nikolajewitsch. Der Verbindungsmann der Brr. Freimaurer in Serbien mit den symbolischen Großlogen Ungarns und anderen freimaurerischen "Großmächten", war Br. Dr. Kadoslaw Kazimirowitsch. Ueber diesen sagte einer der Mordbuben Br. Cabrinowitsch aus:

"Er ist ein Freimaurer, gewissermaßen eines ihrer Häupter. Er reiste gleich darauf"
— nachdem die Verschwörer sich für das Attentat angedoten hatten — "ins Ausland. Er bereiste den ganzen Kontinent. Er war in Budapest, Rußland und Frankreich. — Ich wußte, daß dersclbe die Reise im Zusammenhang mit unserer Angelegenheit unternommen und im Ausland mit gewissen Kreisen konferiert habe."

Die Oberleitung der Ausführung lag in der Hand des Obersten im Generalstabe Dimitrowitsch. Er war Mitglied der Freimaurerei in Serbien, Mitglied der "Narodna Obbrana" und Haupt jener am 18. 2. 1910 ins Leben getretenen Organisation. Er stand außerdem in Beziehungen zu Major Sussen in London, dem russischen Militärattaché Artamanoff und dem russischen Gesandten Hartwig. Er wurde später während des Krieges zum Tode verzurteilt, angeblich wegen einer Verschwörung gegen seinen König, tatsächlich aber aus "Staatsnotwendigkeit" auf Besehl Englands, da er eines Tages im Unmut erklärt hatte, daß er beweisen könnte, daß England den Anstoß zum Morde des Erzherzogs Franz Ferdinand gegeben hätte. Die "unsichtbaren Bäter" verznichten rückstoß die Mitwisser ihrer Schuld.

Die rechte Hand des Obersten Br. Dimitrowitsch war Major Br. Tanstositsch, und dieser benutzte wiederum den früheren österreichischen Staatssangehörigen Br. Ciganowitsch. Beide waren, wie gezeigt, ebenfalls Freismaurer.

Br. Ciganowitsch unterwies die drei Wordbuben, Br. Cabrinowitsch, Br. Prinzip und Grabez in dem Gebrauch der Wassen und Bomben, rüstete sie mit diesen aus, und ebnete ihnen den Weg nach Sarajewo. Auch Cabrinowitsch und Prinzip waren Freimaurer, Prinzip dazu noch Jude.

Br. Gabrinowitsch erklärte bei der Vernehmung: "In der Freimaurerei ist es erlaubt zu töten. Siganowitsch sagte mir, die Freimaurer hätten Franz Ferdinand schon bor einem Jahr zum Tobe verurteilt."

Die Mordbuben wurden in Marsch gesetzt, als Br. Kazimirowitsch von einer Reise aus Budapest zurückgekehrt war, also über die Reise des Erzherzogs bis ins einzelne unterrichtet gewesen sein dürfte.

Wie eng die Verbindung der Mörder mit ungarischen Behörden war, geht daraus hervor, daß bei dem Mörder, dem Juden Prinzip in Sarajewo, im Rahmen eines Bildes die gleiche Anzahl Goldstücke — 25 à 20 Kronen — darunter drei Milleniumstücke gefunden worden sind, die kurz vorher in Agram auf Weisung eines Juden und Brs. aus dem Budapester Finanzministerium an einen "Konfidenten" aus Belgrad ausbezahlt worden waren. Dieser Fund wurde durch den leitenden Untersuchungsrichter, wie für besondere Untersuchungsergebnisse vorgesehen war, der Kabinettskanzlei des Kaiser Franz Joseph gemeldet. Aber der Untersuchungsrichter bekam eine vom Oberhofmeister Br. Fürsten Montenouvo mit unterzeichnete Weisung, der Weg sei irrig und nicht weiter zu verfolgen!

Für den Rahmen dieser weltgeschichtlichen Abrisse mussen diese Feststel- lungen genügen.

Damit die profane Welt keinen Zweifel haben konnte, welche Tätigkeit die Freimaurerei bei der Ermordung des Erzherzogthronfolgers entfaktet hat, kand der erste internationale Freimaurerkongreß nach dem Welkkriege, vom 12. dis 16. September 1926\*), in Belgrad in enger Verbrüderung mit dem serbischen Offizierskorps statt, an dem auch die freimaurerischen Großmächte Deutschlands vertreten waren, natürlich nicht "offiziell", das schickte sich noch nicht, aber vertreten waren sie nun einmal. Klar kam in Belgrad zum Ausdruck, daß diese Stadt zum Kongreßort gewählt worden war, weil von hier der Welkkrieg seinen Ausgang genommen hat, der "zur Verwirklichung mancher Ziele des Freimaurertums" geführt habe.

Am Jahwehtage, den 28. 6. 1914, wurde die Tat ausgeführt\*\*). Erzherzog Franz Ferdinand und seine Semahlin wurden an diesem Tage in den Straßen Sarajewos ermordet. Ursprünglich hatten die Veranstalter des Mordes gehofft, den Mord am 27. 6. 1914, d. h. an einem Tage, der die "heilige Zahl 15" zweimal in der Quersumme führt\*\*), ausführen zu können, da der Erzherzog ursprünglich veranlaßt war, an diesem Tage seinen seierlichen Einzug in Sarajewo zu halten, doch hatten großer Hige halber die Truppenübungen, die dem Einzug vorausgingen, verschoben werden müssen und damit auch der Tag des Einzuges\*\*\*).

Fünf Jahre nach dem Morde, am 28. 6. 1919, mußte Deutschland das Diktat von Versailles nach dem Entwurf des Juden und Bnei Briß=Brs. Baruch annehmen: Die Vollendung des verbrecherischen Werkes, dessen Aus=führung durch den Mord den notwendigen äußeren Anstoß erhalten hatte.

Mit Spannung hatten die Eingeweihten der Bruderkette allerorts nach Sarajewo gesehen. Die Völker aber fühlten instinktiv, daß sich etwas Furcht-bares hier abspielen werde.

Die Regie ber "unsichtbaren Väter" hatte bank ber Gojim-Mitarbeiter geklappt und klappte weiter. Die von ihnen geleitete Presse der Gojimstaaten, die Deutschland und Oesterreich-Ungarn und den Deutschen Lebenswillen vernichten wollten, wandten sich nicht mit Abscheu von dem Morde und seinen Vollstreckern, deren Zusammenhang mit der serbischen Regierung immer deutlicher wurde, ganz unabhängig davon, ob an der Spize der betreffenden Staaten Monarchen oder Präsidenten standen. In der italienischen Logenpresse wurde der Mord besonders überschwänglich geseiert. Die Presse Deutschlands und Oesterreich-Ungarns mußte in der Beurteilung des Mordes zurückhaltender sein.

Drohend stand sofort die Kriegsgefahr zwischen Desterreich-Ungarn, deffen Thronfolger ermordet war, und Serbien, das den Mord organisiert hatte, am

politischen Horizont der Gojimvölker.

Mozarts.

Der Deutsche Kaiser ließ sich leider von Br. Bethmann-Hollweg-Rotschild zur Nordlandreise überreden, die den "unsichtbaren Bätern" notwendig schien, damit ja sein friedliebender Einfluß die Außführung ihrer weiteren, verbrecherischen Pläne nicht hindern könne. Wir müssen es sehr bedauern, daß der Kaiser das gewissenlose, frivole Spiel, das hier mit ihm getrieben wurde, nicht durchschaute. Es war das gleiche Spiel wie späer in den Kovembertagen 1918,

<sup>\*)</sup> Solche Freimaurerkonkresse beginnen gewöhnlich an Jahmeh= ober freimaurerischen Erinnerungstagen.

<sup>\*\*)</sup> Quersumme von 27. 6. 1914 ist 30, Quersumme von 28. 6. 1914 ist 40, die erst= genannte ist günstiger, da sie bessere Straffreiheit führt. \*\*\*) Die Beisetzung des Fürstenpaares war unwürdig, ähnlich der Schillers und

als er von Männern des Großen Hauptquartiers zur Reise nach Holland ver=

anlaßt wurde.

Ganz im Sinne ber "unsichtbaren Bäter" faßte am 14. Juli der öfterreichisch-ungarische Ministerrat in Jschl den Beschluß, an Stelle der beabsichtigten Kote ein Ultimatum an Serdien zu richten. Es waren starke Einflüsse jesuitischer und freimaurerischer Katur, die am Hofe in Wien diese ungemein schwierige Lage des schlecht gerüsteten österreichisch-ungarischen Staates verschäften. Der Außbruch des Weltkrieges sollte nicht verhindert, sondern gesichert werden! Ein auffallend frühzeitiger Verrat des Wortlautes der beabsichtigten Note nach London, Paris und Petersburg gab den würdigen Auftakt zum Besuch der Brr. Poincaré\*) und Viviani in der Zeit vom 19. dis 24. Juli am Hofe des Zaren, den sie erst ausützen, dann stürzen wollten, und zu den Besprechungen mit den Brrn. Diplomaten aller in Vetracht kommenden Staaten in Petersburg. Frohlockend sagten Großfürstinnen Anastasia und Wilitza zu Br. Paléologue, im profanen Amte französischer Botschafter:

"daß wir vor Monats Ende Krieg haben werden . . . von Desterreich wird nichts übrig bleiben . . . Ihr werdet Elsaß=Lothringen wiedersehen . . . unsere Heere werden sich in Berlin treffen . . . Deutschland wird vernichtet werden!"

Am Tage der Abreise Br. Poincarés aus Rußland, am 23. Juli, wurde das österreichische Ultimatum in Belgrad überreicht, das sich unmittelbar in die

Hoheitsrechte des serbischen Staates einmischte.

Fest ließen Juden und Brr. Freimaurer ihre kriegshetzerische Phhsiognomie unverhüllt sehen. Die Brr. Poincaré, Greh, Jswolskh, Sassolwen und Br. von Bethmann-Hollweg waren auf dem Posten. Die ahnungslosen Völker wurden gewissenlos dem Kriegsausbruch entgegengetrieben.

Auch der römische Papst, der Friedensfürst, entlarvte sich und schürte zum Kriege. Der baherische Gesandte am Batikan, von Kitter, telegraphierte am

26. 7. 1914 an die baherische Regierung:

"Der Papst billigt ein scharfes Vorgehen Desterreichs gegen Serbien. Der Kardinalsstaatssekretär hofft, daß diesmal Desterreich standhalten wird. Er fragt sich, wann es denn solle Krieg führen können, wenn es nicht einmal entschlossen wäre, mit den Wassen eine ausländische Bewegung zurückzuweisen, die die Ermordung des Erzherzogs herbeigeführt hat, und die in Rücksicht auf die gegenwärtige Lage Desterreichs dessen Fortbestand gefährdet. In seiner Erklärung enthüllt sich die Furcht der römischen Kurie vor dem Panslabismus."

In welchem Sinne der Inhalt des Telegramms in bezug auf Deutschland zu lesen ist, gibt eine offizielle Aeußerung der "Civilta catholica" des Jahres 1919 wieder:

"Die traditionellen Sympathien und die realen Interessen des Papstes ließen ihn keinesfalls einen Sieg der Zentralmächte wünschen. Nicht ohne Schrecken konnte er an die Verspektive eines endlichen Sieges Deutschlands denken."

Deutschland und Rußland, Hohenzollern und Romanow, Protestantismus und orthodoge Kirche, die Deutschen und die Russen sach der römische Papst als seine Feinde an.

Inzwischen hatten auch die militärischen Vorbereitungen in Serbien und

Rußland, wie in Frankreich und in England begonnen.

Schon am 23. Juli hatte Serbien im geheimen die Mobilmachung auß= gesprochen. Sie wurde am 25. Juli, 3 Uhr nachmittags, öffentlich bekannt

<sup>\*)</sup> Br. Poincare ist galizischer Jube. Sein Urgroßvater ist unter dem Namen "Viereggt" aus Galizien nach Frankreich eingewandert. In den Kirchenbüchern von Dom Remh ist dessen Umtaufe eingetragen. Vielleicht wird dieser Eintrag bald getilgt sein!

gegeben. Oesterreich=Ungarn mobilisierte darauf am gleichen Tage, abends 9 Uhr 30 Min. einen Teil seiner Streitkräfte gegen Serbien.

Am 27. Juli beschossen bereits serbische Truppen bei Temis-Kubin österreichisch-ungarische Truppen und gaben damit die ersten Schüsse im Weltkriege ab.

Als der Deutsche Kaiser am 27. Juli von seiner Reise, die er nun doch abkürzte, in Potsdam eintraf, unternahm er sofort alle Schritte, um ernstlich für den Frieden zu wirken, und alles aufzubieten, um die hochgespannte Lage zu entspannen.

Am 28. Juli aber mußte Defterreich-Ungarn die serbischen Schüffe mit der

Kriegserklärung beantworten.

Am 29. Juli beschloß der Zar die Teilmobilmachung gegen Oesterreich= Ungarn, die schon seit dem 25. Juli vorbereitet worden war.

Neue Telegramme des Deutschen Kaisers gingen an den Zaren, um ihn vom Kriegswillen abzubringen. Da veröffentlichte Hochgraddr. von Kupfer, Chefredakteur des "Berliner Lokalanzeigers", am 30. Juli in der 3. Mittags=ftunde ein Extradlatt mit der Lüge, daß der Kaiser die Mobilmachung von Heer und Flotte angeordnet habe. Br. Sassanw, Minister des Auswärtigen in Petersburg erfuhr natürlich diese Lügenmeldung gerade "rechtzeitig" und benutzte sie, um beim Zaren das Auskommen eines Friedenswillen zu verhindern und bei ihm die Mobilmachung des Heeres auch gegen Deutschland zu erwirken. Sie wurde am 31. Juli, vormittags 8 Uhr, in Petersburg angeschlagen. Freimaurerische "Arbeit" war von Erfolg gekrönt.

Raiser Wilhelm II. sah sich jetzt erst veranlaßt, die "Drohende Kriegs= gefahr\*) auszusprechen, nachdem auch Frankreich am 30. Juli bereits Schutzmaß= nahmen an der Grenze angeordnet hatte.

Der Deutsche Reichskanzler forderte von Rußland die Einstellung der kriegerischen Vorbereitungen gegen Deutschland und Oesterreich.

Das Schicksal der Völker der Erde hing an einem Faden.

Da wurde unter den Augen der Brr. in der Regierung in Paris der französische Sozialistenführer Jaures ermordet, der die Entschlüsse des Jahwehziahres 1910 in Kopenhagen falsch verstanden und geglaubt hatte, sie gälten auch für die französische Arbeiterschaft. Er wollte Kundgebungen gegen den Krieg veranlassen, die aber sosort von Br. Viviani, dem Minister des Innern, verboten wurden. Er wandte sich harmlos beschwerdesührend an Br. Vandervelde, den Vorsitzenden des internationalen Bureaus der zweiten "Arbeiter"= Internationale:

"Es läge in der Macht der französischen Regierung, Rußland am Kriege zu verhindern, aber man suche den Krieg, den man schon lange schüre."

Dieses Bureau war indes ein gefügiges Kriegsinstrument der Entente und tat nichts für den Frieden. Br. Vandervelde war für den Weltkrieg!

An dem Tage des Mordes an Jaurès, am 31. Juli, erschien in Paris der Deutsche Sozialdemokrat Hermann Müller, der später das Versailler Diktat unterschrieb und mehrsach Reichskanzler in Deutschland wurde. Er erklärte, die Deutschen Sozialdemokraten würden auf keinen Fall für die Kriegskredite

<sup>\*) &</sup>quot;Drohende Ariegsgefahr" hat mit dem Mobilmachungsbefehl nichts zu tun. Sie sah nur bestimmte Schuhmaknahmen vor.

stimmen, während Br. Jaurès für ein entsprechendes Untersangen Franzeich gegenüber ermordet wurde. Damit beteuerte der Deutsche Sozialbemokrat Herman Müller, obschon er wußte, daß die "Arbeiter"=Internationale sonst entgegengesete Wege ging, daß die sozialdemokratischen Führer in Deutschland sich trotzalledem an die Beschlüsse der Jahre 1906 und 1910 halten würden. Er ließ den Bericht Paul Cambons, französischer Botschafter in Berlin, vom Sommer 1914, als berechtigt erscheinen, daß sich Frankreich vor einem Kriege mit Deutschland nicht zu fürchten brauche, da die Sozialdemokraten bei Ausbruch eines solchen sofort Kevolution machen würden. Einen größeren Anreiz zum Kriege, wie ihn Hermann Müller allein durch seine öffentliche Mitteilung gerade in diesem Augenblick höchster Spannung gab, läßt sich nicht denken, auch wenn wir nicht wissen, was er alles "unter vier Augen" gesagt hat. Die 2 Millionen Deutschen Toten belasten auch sein Schulbkonto.

Die "Bruderarbeit" der Linksparteien ergänzte die der Rechtsparteien, der

Brr. von Bethmann=Hollweg und von Kupfer.

Im übrigen war die Haltung der Deutschen Sozialdemokratie im wesentlichen vorschriftsmäßig "pazisistisch", und zwar mit Zustimmung Br. von Bethmann-Hollwegs. Rur einige Juden hetzten in der Partei zum Kriege gegen Rußland. Aber es war doch nach außen hin der Eindruck geweckt, daß die Sozialdemokratie in Deutschland einen Krieg gleich bei Außbruch sabotieren könnten.

Am 1. August, 4 Uhr nachmittags, gab Frankreich den Befehl zur all= gemeinen Mobilmachung. Um 5 Uhr nachmittags folgte erst der Mobilmachungs= besehl des Deutschen Kaisers.

Es war so erreicht, daß der erste Mobilmachungstag Deutschlands der

2. 8. 1914, auch ein Jahwehtag (10 + 15) war!

Doch Br. von Bethmann-Hollweg, Deutscher Keichskanzler, wollte den "unssichtbaren Vätern" gegenüber sein maurerisches Licht noch heller leuchten lassen und das Deutsche Volk noch weiter schädigen. Darum bewirkte er, trok des ernsten Abratens Generals von Woltke, die Kiegserklärung Deutschlands an Kuß-land am 1. August, um 6 Uhr nachmittags, der am 3. August, um 6 Uhr nachmittags, die Kriegserklärung an Frankreich solgte.\*)

Durch diese Kriegserklärungen, die vom Deutschen Standpunkt aus unbegreifliche Torheiten waren, konnte nun die Lüge von "Deutschlands Schuld am Kriege" durch die Welt schallen. Diese Maßnahme ist dadurch aber nur zu verständlich, daß Br. von Bethmann-Hollweg, der Deutsche Reichskanzler, zu den Brrn. gehörte, deren "Vaterland" Judäa heißt!

Am 4. August warf Br. von Bethmann-Hollweg, immer noch Reichskanzler des Deutschen Reiches, den Hochgradbern. in den Feind= und neutralen Staaten einen neuen Ball zu. Er sprach im Reichstag über den Einmarsch Deutscher Truppen in Belgien, echt jüdisch=freimaurerisch, als von einem "Unrecht", das Deutschland "wiedergutmachen" werde, und von Verträgen, die den Deutschen "ein Fetzen Papier" wären! Und das, obschon Belgien bereits 1906 ein mili=

<sup>\*)</sup> Dem Profanen fällt die Stunde 6 Uhr auf. Der Freimaurer teilt den Tag in vier Zeiträume. Er "arbeitet" in dem Zeitraum Mitternacht, der mit dem Profanen 6 Uhr nach= mittags beginnt. Er hofft zu dieser Zeit den "Beistand der Geister" zu seiner lichtscheuen "Arbeit."

In der Andreasmeister=Loge oder richtiger in deren Vorraum, bedeutet die VI: "Die Finsternis streitet wider das Licht und begünstigt Abonirams Word."

tärisches Bündnis mit England und Frankreich eingegangen war, das auch 1914 Gültigkeit besaß, und die Verträge, die ihm Neutralität gewährten, lange verlett hatte. Auch dieser Ball wurde voll Freude von den Hochgradbern. der ganzen Welt aufgefangen.

England, das seit dem 25. Juli seine Flotte mobilisierte, konnte nun mit frommem, freimaurerischen Augenaufschlag in den Krieg eintreten. Es konnte die ungeheure Pressehete gegen Deutschland einleiten und bald darauf den "Areuzzug gegen die Hunnen" in aller Welt, namentlich in den Bereinigten Staaten, predigen.

Die Wirrnis, die Br. von Bethmann-Hollweg im Deutschen Volke mit seinem Handeln anrichtete, war den "unsichtbaren Bätern" besonders für die spätere, unmittelbare Revolutionshete innerhalb der Deutschen Arbeiterschaft und für das Friedensdiktat sehr willkommen. Br. von Bethmann-Hollweg hatte sich den "unfichtbaren Bätern" gegenüber in Treue bewährt durch feinen Kampf "aegen

Raiser und Reich"!

Die Brr. Freimaurer Italiens forgten felbstwerständlich dafür, daß Ktalien nicht auf Seiten der Mittelmächte blieb. Der Judenstämmling Vicarius Salo= monis, Br. König Guftab V. des germanischen Schweben, bestärkte Italien in biesem Beschluß. Der italienische Generalstabschef Bollio, der ein warmer Vertreter des Bündniffes mit Deutschland war, war nicht allzulang vor dem Welt= kriege "zur rechten Zeit" gestorben. Die für den Oberrhein vorgesehene italienische Armee fiel aus. Frankreich aber konnte seine Truppen von der italienischen Grenze fortziehen und gegen die Deutschen Armeen einsetzen.

Die Brr. Freimaurer zogen auch Japan in den Krieg gegen Deutschland ganz gegen seine eigenen Volksbelange, da es allein in einem ftarken Deutsch= land Schutz gegen spätere Vergewaltigung gehabt hätte, vor der es steht. Das japanische Bolf tann sich für diese Torheit bei seinen Brrn. Freimaurer-Diplomaten bedanken.

Die Brr. Freimaurer in Rumänien verhinderten König Karl, die von ihm übernommene Bündnispflicht gegenüber den Mittelmächten zu erfüllen. Um aber boch gang sicher zu gehen, ermordeten die Verbrecher später, am Jahmehtage, ben 10. 10. 1914, den König und auch seinen Minister Sturdza. Dem Könige wurde vergifteter Kaffee gereicht. Sein Tod war in Petersburg bekannt, bevor der Mord ausgeführt war.

Alle freimaurerischen "Berechnungen" waren in Erfüllung gegangen. Alle Brr. der Erde hatten sich als künstliche Juden bewährt, keiner zeigte unwillkom= mene, moralische Hemmungen. Aber in einem hatten sich die "unsichtbaren Bäter" und ihre Rreaturen verrechnet: in der gewaltigen Kraft des Deutschen Volles und des Deutschen Heeres. Ebenso wie sie seinerzeit überrascht maren, als plötlich 1871 das Deutsche Reich entstand, so sahen sie jetzt mit stieren Augen auf das gesunde Deutsche Bolt, das fie glaubten, vergiftet zu haben. Es stand jett geschlossen und eisern fest da und machte Bismarcks Wort wahr:

"Das Ausland rechnet damit, die Sache geht auseinander, sie hält sich nicht, sie ist schwach. Es wird auch auf uns die Redewendung von den tönernen Füßen angewendet . . . Man wird sich aber irren. Denn dahinter stehen eiserne."

Zu dieser eisernen Grundlage des Deutschen Volkes gehörte auch der Deutsche Arbeiter, von dem die Freimaurerei der ganzen Welt bestimmt gehofft hatte, daß er sein Blut verleugnen und sein Volk verraten würde. Es mar anders gekommen, als die Brr. Kriegsheber aller Länder beabsichtigt hatten.

Der Deutsche Arbeiter stand zu seinem Bolk. Die enttäuschten Brr.-Führer im Reichstage in Berlin gestanden:

"Benn wir die Kriegsfredite abgelehnt hätten, waren wir nicht bis ans Brandenburger

Tor gekommen, unsere eigenen Arbeiter hatten uns totgeschlagen."

Man kann sich die schwere Enttäuschung der Bruderkette denken, als der Deutsche Arbeiter zu Beginn des Krieges den Landesverrat ablehnte und ganz In der französischen Freiandere, nämlich treudeutsche Pflichtwege ging. maurer-Regierung herrschte benn auch nach Kriegsbeginn ernste Sorge, sich schwer verrechnet zu haben, und "das Kriegsgeschäft liquidieren zu muffen, wenn Die Deutsche Arbeiterschaft bis zu Ende durchhielte", also ihren freimaurerischen Kührern nicht mehr folgte. Aber der Deutsche Arbeiter ließ sich von seinen freimaurerischen Führern wieder einfangen, und Br. Sembat konnte schon am 6. September 1915 aussprechen: "Glücklicherweise habe er sehr beruhigende Nachrichten aus Deutschland, daß sich dort ein großer Umschwung anbahne", also daß die Brr. "Arbeiter"führer hofften, den Deutschen Arbeiter wieder bahin zu führen, wohin ihn die Beschlüffe des Jahres 1906 und im Odd Fellowpalaft in der Bredgade in Ropenhagen in den Sedantagen 1910 bringen sollten, nämlich zur Verhinderung des Deutschen Sieges und zur Revolution, als Kampftruppe der Juden.

Während bei Kriegsausbruch der Deutsche Arbeiter zu seinem Volke stand, wollten Brr. Freimaurer in Deutschland das den Brrn. Freimaurer der Feindstaaten gegebene Wort einlösen und antimilitaristische Agitation treiben, um den Sieg des Deutschen Heeres zu sabotieren. Aus den gleichen Gründen, wie die Brr. Freimaurer in der Deutschen Sozialdemokratie drangen diese Brr. Freimaurer vor dem Erwachen des Volkes nicht mit ihren Plänen durch. Es ist aber erschütternd, das erzwungene Eingeständnis ihrer furchtbaren Schulb am

Volke zu lesen.

Br. O. Dreher schreibt weiter in der "Bauhütte" vom 23. 1. 1915: "Als aber, gerade noch zur rechten Zeit, auch für uns Freimaurer, das reinisgende Gewitter" — der Kriegsausbruch — "hereinbrach, da gerade erscholl in unserer Bruderschaft der laute Kuf nach Beteiligung an den internationalen, unserem eigenen Volkstum fremden Ideen des Pazifismus mit seinem unaussbleiblichen Gefolge von antimilitaristischer Agitation und seiner Verkennung der sittlichen Bedeutung eines gerechten Krieges für das Ganze eines Volkes bei aller Not für den Einzelnen."

Auch das entschuldigt Br. Dreher mit der "vornehmen Denkungsart"

seiner Brr.!

Freimaurerischer Verrat hatte bei Kriegsbeginn noch keinen Erfolg. Die Deutsche Seele war durch die königliche Kunft nicht "eingemauert", wie es die eingeweihten Brr. wünschten, sondern entfaltete sich in starkem, schöpferischen Sandeln.

Die eiserne und sittliche Kraft des im Ausbau vernachlässigten, Deutschen Heeres zusammen mit dem schwach gehaltenen, österreichisch-ungarischen, das in Deutscher Schulung trot aller "Nationalitäten" eine so große Zähigkeit zeigte, machte den Plan der "unsichtbaren Läter" zunichte, nach dem die starküber-legenen Ententeheere die Armeen der Wittelmächte vor sich hertreiben und end-lich zermalmen sollten. Es kam ganz anders. Der Vormarsch des Deutschen Heeres im Westen versprach eine Zeitlang den Deutschen Sieg über Frankreichs, Belgiens und Englands Heere trot seiner Anterlegenheit an Truppeneinheiten. Das

war wohl der Grund, daß sich der wissende Hochgraddr., Okkultist und gewissenslose Betrüger Rudolf Steiner, der auch später bekannte, eine kleine Anzahl "englischer" Freimaurer habe den Weltkrieg eingefädelt, in das Große Hauptsquartier nach Koblenz begab, um dort General von Molkke zu besuchen. Stand doch seine "Anthroposophie" und "Theosophie" unter den Besehlen einer freismaurerischen Oberbehörde in England.

Solche Führung mußte zum Hemmnis werden, wer waren die General= obersten, die nach der "Bauhütte" 1915 Br. Freimaurer waren? Welche Frei=

maurer steckten in den Stäben?

Kurz nach Steiners Besuch im Großen Hauptquartier in Koblenz geschah "das Wunder an der Marne".

In der Tat ein militärisches "Wunder"!!!

Ein gleiches militärisches Wunder war der Nichteinsatz der deutschen Flotte zur Schlacht gegen die Verbindungen der englischen Armee in Frankreich auf Einspruch Br. von Bethmann Hollwegs.

So konnte denn auf französischem Boden bei deutscher zahlenmäßiger Unter=

legenheit die Front erstarren.

Im Often waren es die Siege von Tannenberg und an den Masurischen Seen und die glänzenden Operationen in Süd= und Nordpolen links der Weichsel, ausgeführt von unterlegenen Truppen, die ihre Kraft durch Beweg= lichkeit vervielfältigten, die im Verein mit Oesterreich=Ungarns Armee Ruß= lands Angrifskraft brachen, dis auch hier die Front in Feindesland zur

Erftarrung fam. Stolz bin ich auf solches Schaffen.\*)

Das Deutsche Volk war der ihm zugedachten Vernichtung entgangen. Statt an der Elbe zermalmt zu werden, hielten die Armeen der Mittelmächte die feindlichen weit auseinander. Da aber die militärische Kraft Deutschlands und Desterreich-Ungarns dank der "Arbeit" der Genossen der "unsichtbaren Väter" nicht voll entwickelt war, war ihnen bei ihrer Führung der Sieg nicht geworden. Der Deutsche Boden war indes, bis auf geringe Ausnahmen, von den Zerstörungen des Krieges bewahrt geblieben.

Die Schlacht von Tannenberg aber, von der die Geschichte einst melden wird, daß sie am Anfang einer neuen Epoche der Weltgeschichte steht, hat nicht nur die Ostgrenze geschützt, hat nicht nur die militärischen Vernichtungspläne der Entente zerschlagen, den Krieg vom Deutschen Boden ferngehalten und das Deutsche Volk vor dem Untergang gerettet, sondern auch eine Entwicklung völzischer Kräfte ermöglicht, die heute in vorderster Linie des Kampses aller Völker gegen die bedrückende Gewaltherrschaft der überstaatlichen Mächte stehen.

Die "unsichtbaren Bäter" und ihre Komplizen in den Gosimstaaten sahen sich um den Sieg betrogen, der ihnen so sicher erschienen war und befürchteten nun, daß Deutschland, um mit Walter Kathenau zu sprechen, als "Sieger der Welt" aus dem Weltkrieg hervorgehen könnte. Ihr ganzes tausendjähriges Spiel

erschien ihnen durch die Deutschen wiederum gefährdet.

<sup>\*)</sup> Zu Beginn des Arieges war ich in der an und für sich bedeutungslosen Stellung eines Oberquartiermeisters, da meine "Bersemung" wegen meines Eintrittes für die Durchführung der allgemeinen Wehrpslicht weiter gegangen war. Die Erstürmung von Lüttich 
änderte an dieser Freimaurerseme nichts. Der Orden "pour le merite", den General von Moltse für diese Tat für mich erwirkt hatte, wurde mir vom Militärkabinett einsach nicht 
zugestellt. Die Kotlage der 8. Armee im Osten machte sie jetzt erst zu nichte. Ich wurde 
dorthin berusen. Vielleicht hofften die Brr. im Heere, daß mein Können dort, da die 
Lage sehr versahren war, scheitern würde!

baren Väter" diese Deutsche Kraft durch Mit "arbeiter" in Deutschland zersetzten. Es war ein ungleiches heroisches Kämpfen von gigantischem Ausmaß.

Die "unsichtbaren Bäter" und ihre Komplizen allerorts hielten mit eisernen Fängen die ihnen ergebenen Gojimstaaten sest. Diese holten die militärischen Keserven heran. Außland hob weiter Taugliche aus. England führte die allgemeine Wehrpflicht durch, um Armeen aufzustellen. Br. Lord Kitchener war seiner Aufgabe gewachsen. Millionen Engländer mußten für den Juden kämpfen.

Der große Deutsche Sieg in Galizien im Mai 1915, erkämpft durch das Hinnehmen einer schweren Gefährdung der Front in Frankreich, bewirkte, daß nun auch Italien auf die Seite Englands, Rußlands, Frankreichs und Belgiens trat, da die "unsichtbaren Bäter" und die ihnen hörigen Staaten die Ueberzeugung gewonnen hatten, sie würden trotz aller geleisteten "Arbeit" Deutschlands und Desterreich-Ungarns nicht Herr.

Am Jahwehtage, den 23. 5. 1915, wurde das italienische Volk auf die Schlachtbank für die "unsichtbaren Väter" geführt.

Der Groß=Drient in Italien hatte bereits am 6. September 1914 geschrieben: "Unterbessen muß die Freimaurerei ihr Werk der Erziehung des nationalen Gewissens sortseten. Innerhalb und außerhalb der Logen . . ."

Die Mailänder Großloge hatte am 20. September 1914 ausgesprochen:

"Angesichts des sich über Europa ergießenden Blutbades, erwacht inmitten des Zussammenpralls zweier gegensählichen Kulturen ..."— sehr richtig — "in allen Herzen der Wunsch, daß die Ströme rinnenden Blutes nicht umsonst vergossen werden, sondern daß aus ihnen glorreich ein neues von Thronen und Altaren befreites Zeitalter der allgemeinen Brüderslichkeit der Völker unter einander entstehen möge . . . Bon heute ab gäbe es keinen einzelnen Maurer mehr, sondern nur noch den maurerischen Bau!"

Also nicht für Belange Italiens, sondern für die jüdisch=freimaurerische "Kultur" hatten sich die Söhne Italiens zu schlagen.

Am 10. März 1915 sprach der Groß-Orient aus:

"Und darum sind wir nicht neutral und können auch nicht neutral sein." "Wir müssen den Krieg von 1866 gegen Oesterreich wieder aufnehmen."

Am 16. Mai 1915, nachdem die russische Front in Galizien zusammengebrochen war, beschlossen die Würdenträger der italienischen Freimaurerei im Palazzo Giustiniani, einer der größten Verbrecherhöhlen der Welt, für das sofortige Eingreisen Italiens in den Krieg auf Seiten der Entente zu wirken.

Das war dann am 23. 5. 1915 erfolgt!

Am 24. 5. 1915, auch einem Jahwehtage, veröffentlichte der Groß-Orient in Kom einen Aufruf an alle Brr. Italiens zum Kampfe gegen "den Erbfeind".

Die militärischen Wirkungen des Eintritts Italiens in den Krieg waren nicht so groß, als es die "unsichtbaren Bäter" erwarteten. Die italienische Armee war nur ein mittelmäßiges Kriegswerkzeug, genau so wie 1866, und führte keinen Umschwung der Lage an den Fronten herbei.

Inzwischen hatte sich die Propagandaarbeit der "unsichtbaren Väter" mit erhöhtem Eifer gegen die Völker und Heere der Mittelmächte, besonders gegen die Deutsche Kraft, gerichtet und dabei sich eifrig schürend an die "Nationalitäten" Oesterreich-Ungarns gewandt, in dessen Heere die Tschechen besonders anfällig waren und regimenterweise und in kleineren Trupps zu den Kussen übergingen. Die ganze Welt hallte wieder von den erlogenen "Greueltaten der

Hunnen" und von den "Willfürakten" des Deutschen Kaisers. Die "öffentliche Meinung der Welt", dieses freimaurerische Produkt, wandte sich stark gegen Deutschland und begann auf die Deutschen zu wirken, ohne indes damals bereits

Wesentliches zu erreichen.

In Deutschland bemächtigte sich Walter Rathenau der Deutschen Wirtschaft, indem er sich geschickt als Ketter aus der Kot dem Kriegsministerium zur Verstügung stellte, um die in der Vorkriegszeit verhinderte planmäßige Mobilmachung der Wirtschaft jett in einer Kriegswirtschaftsorganisation nachzuholen, die tatsächlich die Deutsche Wirtschaft vollständig in die jüdischen Hände brachte, und ihre Uebersührung in die Botmäßigkeit des Weltseihkapitals und die Enteignung freier Deutscher Besitzer erleichterte. Die von ihm eingerichtete Zentraleinkaussegesellschaft war zugleich ein vortrefsliches Organ für Nachrichtenübermittlung und Nachrichteneinholung aus den neutralen Staaten und über die neutralen Staaten hinweg in die Feindstaaten und aus ihnen heraus zur Verbindung mit den "unsichtbaren Vätern". Planvoll war Walter Kathenau weiter geschritten. Die wirtschaftliche Not des Volkes liegt in vielem auf seinem Schuldkonto.

Die Großlogen in Deutschland blieben in ihrer echt freimaurerischen Bruderliebe in Verkehr mit den Großlogen in den Feindländern und in den neutralen Staaten, die, wie z. B. die "Alpina" in der Schweiz ebenso ftark gegen Deutschland hetzten, wie die Großlogen der Feindländer, erft recht mit der Großloge in Ungarn. Sie setten ihre Tätigkeit der Borkriegszeit im Dienste des Akazienzweiges, des Weltzepters Judas, fort. Was die Waffen der der Bruderkette dienstbaren Feindstaaten nicht erreicht hatten, konnte durch den unterwühlenden Kampf gegen den Siegeswillen des Deutschen Volkes ermöglicht Die verschiedenen Aeußerungen brüderlicher Liebe des Groß-Orients in Frankreich wiederzugeben, hat keinen Wert, weil diese "Arbeit" durch die Weltpresse hinreichend bekannt geworden ist. Auch die Großlogen in Deutschland werden mit Ausfällen bedacht, geboren aus der Enttäuschung, daß das Deutsche Volk so ganz anders sei, als Brr. Freimaurer verkündet hatten, nämlich nicht nur ein Volk der Dichter und Denker, sondern auch ein Volk der Tat. Die Ergüffe der freimaurerischen "Großmächte" in Frankreich, Italien und auch der Schweiz waren von solch plumper Unverschämtheit, daß nicht einmal die Bruderliebe ber Groß-Logen in Deutschland die öffentliche Hettätigkeit der beiden Groß-Oriente auf die Dauer zu leugnen wagte, mährend sich die übrigen Großlogen, insonderheit die Großlogen in England und in den Vereinigten Staaten Nordamerikas weiter ihrer brüderlichen Nachsicht erfreuen konnten, obschon sie sich über die kriegsheterische "Arbeit" dieser Großloge keineswegs im Unklaren maren.

Es hat profanes Interesse, daß die Bauhütte vom 9. Januar 1915 gegen die "englische" Großloge die schwersten Anklagen erhebt:

"Die maurerischen Spitzen Englands sind mit den Regierenden auf dem Throne und den Parlamenten so eng verbunden, daß dies" — den Ausbruch des Kriegs — "zu vershindern leicht möglich war".

Und dann heißt es:

"Alfo fort mit England aus der Bruderfette!"

Selbstverständlich war es der "Bauhütte" nicht ernst mit solchen Wünschen. Ausdrücklich betont die gleiche "Bauhütte":

"Die Deutschen Großlogen stehen mit englischen und französischen in enger Berbindung." (!)

Während die Völker im schwersten Kampse gegeneinander stehen, während die "Deutschen" Großlogen wissen, daß namentlich die Großlogen in den Feindsländern den Krieg hervorgerusen haben und jetzt die Propaganda gegen den Deutschen Siegeswillen leiten, unterhalten sie amtliche und brüderliche Verbinzdungen mit den Großlogen der Feindstaaten — eine echt freimaurerische Unsmoral und eine unerhörte Versündigung am Deutschen Volk, die nur noch durch den unmittelbaren brüderlichen Verkehr der Brr. im Deutschen Heere mit den Vern. der Feindstaaten außerhalb und in Logen und Feldlogen überboten wird!

Nun haben die Großlogen in Deutschland in auffallender "Stille" am Jahwehtage, den 10. 1. 1915, in Eisenach beschloffen\*), "den amtlichen Berkehr mit den freimaurerischen Körperschaften in den Feindstaaten ruhen zu laffen", mas an sich natürlich gar nichts besagt, denn der amtliche Verkehr konnte auch durch jede Großloge der neutralen Staaten und durch Hochgrade "in aller Stille" vermittelt werden, durch die die Bruderkette voll erhalten blieb. Auch hatten Groß= logen in Deutschland ihre Beteiligung an der freimaurerischen Weltgeschäftsstelle in der Schweiz nicht abgebrochen. Es wurde ihnen nur empfohlen, sie zuruckzu= ziehen. "Borficht" der profanen Welt gegenüber ist immer nüblich. "Borfichtig" war aber auch am gleichen Tage ein "freimaurerischer Ausschuß für Kriegsgefan= gene" in Berlin geschaffen, dem fämtliche Großlogen angehörten. Er hatte burch "maßgebende Bersönlichkeiten im neutralen Auslande" — d. h. durch Brr. Freimaurer — "ausgezeichnete indirekte Beziehungen zu den feindlichen Ländern"\*). Endlich war der gegenseitige brüderliche Berkehr in den Logen der miteinander friegführenden Staaten von den Großlogen in Deutschland erlaubt. So hatten 3. B. — nach der Bauhütte —, Brr. der Feldloge "zum aufgehenden Licht an ber Somme" in St. Quentin im Marz 1915 Brr. Franzosen zur Teilnahme an den "Arbeiten" aufgefordert. Wenn in diesem Falle in St. Quentin die Brr. ber Großlogen in Frankreich nicht zu den "Arbeiten" kamen, fo lag das daran, daß die freimaurerischen Körperschaften in Frankreich die Beziehungen zu den freimaurerischen Körperschaften in Deutschland einseitig abgebrochen hatten, also mehr "Nationalkolorit" besaßen als die Brr. in Deutschland. Auch schmollten sie den Brrn. in Deutschland, weil diese sich durch das Deutsche Volk, entgegen den Vorkriegserwartungen, zur Landesverteidigung gezwungen sahen.

Das freimaurerische Treiben bei der Kriegserklärung Italiens zwang nun die neun Großlogen in Deutschland auf dem 40. "Deutschen" Großlogentage

Ende Mai 1915 zu neuem Beschluß.

Dieser wurde nicht etwa aus innerer Entrüstung gegenüber den Brrn. der Feindmächte über ihr Treiben gefaßt, sondern weil in den Großlogen die nur zu begründete Sorge bestand, daß sich das prosane Deutsche Volk mit wachsender Empörung gegen das unverantworkliche Verhalten der "Deutschen" Freimaurerei wandte, und "das Ansehen der Freimaurerei im allgemeinen wie im besonderen der Deutschen Brr. empsindlich geschädigt" werden könnte. Hatte doch namentlich die fatholische Presse auf die Deutschseindliche und kriegshetzerische Tätigkeit der Freimaurerei Italiens, allerdings allein, weil sie diese für papsteseindlich hielt, hingewiesen. Es blieb den Großlogen in Deutschland nichts ans

<sup>\*)</sup> Quersumme von 10. 1. 1915 ist  $3 \times 15$  also besonders schützend! Der Beschluß am 10. Fanuar 1915 über das Ruhen der amtlichen Beziehungen der freimaurerischen Körperschaften in Deutschland und denen in der Feindländern wird nur in wenigen freimaurerischen Geheimschriften wiedergegeben, scheint also ein Beschluß mehr "unter vier Augen" gewesen zu sein.

beres übrig, als in einer amtlichen Rundgebung des "Deutschen" Großlogen= tages, von den Brrn., die sich bor der profanen Deffentlichkeit kompromittiert hatten, wie die freimaurerischen "Großmächte" in Stalien und Frankreich milde abzuruden, mährend das bei ben "Großmächten" in England unterblieb, die zwar genau so zum Kriege geschürt hatten, wie die Brr. in Deutschland es genau wuß= ten, aber in der Deffentlichkeit nicht so ftark hervorgetreten maren. So lesen wir unter anderem:

"Wir halten es für bringend angezeigt, eine Stellungnahme unsererseits zu be-kunden, schon um unliebsamen, unserer Sache" — der Sache Judas — "misliebigen Auslassungen in der Presse von unberufener Seite aus rechtzeitig vorzubeugen."

So heißt es, aber ber Profane erfährt nicht solche Begründung. Die für ihn bestimmte Erklärung räumt genau so viel von der freimaurerischen Kriegsver= schwörung auf der ganzen Erde ein, als die profane Welt bereits durch die Breffe erfahren hatte, und führt nur das Theater einer "fittlichen Entrüftung" auf,

deren mahre Bedeutung sofort in die Augen fällt; die Erklärung lautet:

deren wahre Bedeutung sofort in die Augen fällt; die Erklärung lautet:
"Angesichts der Haltung der italienischen Freimaurerei, die aufgestachelt durch ihre französische Gesinnungsgenossen — mit diesen französischen Gesinnungsgenossen son den Deutschen Brrn. Bruderküsse getauscht worden! — "sich in ihrer Gesamtheit" — einzelne führende Brr. dursten es natürlich! — "in politische, zum Kriege sührende Parteisämpse" — die Deutschen Logen tadeln also nur den Zank der italienischen Großlogen untereinander, der nur Bluff für die Profanen war! — "und dadurch gegen das eine derartige Handlungsweise ausdrücklich verbietende Grundgeseh" — das Geseh nämlich, das Logenzank verdietet! — "so schooff verstoßen hat, bricht der Deutsche Großlogenbund seine bisherigen Beziehungen" — also sie waren bisher da — "zu der italienischen und französischen Freimaurerei hiermit ab."\*)

Der "Großlogenbund" wußte natürlich gang genau, daß er nur seine amtlichen und brüderlichen Beziehungen zu freimaurerischen Körperschaften abbrechen konnte, daß es einen Bruch der Großlogen "mit der Freimaurerei" gar

nicht geben kann!

Dann schließt dieses "Dokument":

"Gegenüber ben Freimaurern in ben übrigen feindlichen Ländern verbleibt es bei bem früher bereits gefaßten Beschluß, nach welchem jegliche Beziehungen ber Großlogen unter einander" — b. h. die amtlichen — "feit Beginn ber Feinbseligfeiten ruben." Die brüberlichen also blieben bestehen!

Man müßte nun demnach annehmen, daß ein folcher Beschluß tatsächlich bei

Beginn der Feindseligkeit gefaßt worden ift. Das ift unwahr.

In der Stellungnahme des Großlogentages, die für die freimaurerische Breffe bestimmt ist, steht noch die Frage, ob die Beziehungen zu der "französi= schen und italienischen Freimaurerei" überhaupt neu zu regeln wären, nachdem das "bereits bei Ausbruch des Krieges" erfolgt sei, "bekanntlich" wäre ja "am 10. Fanuar 1915" das Ruhen der Beziehungen zu den maurerischen Körper= schaften der Keindstaaten beschlossen worden. Es ist bemerkenswert, daß die Grokmeister der Deutschen Groklogen hier den Kriegsbeginn auf den 15. Fanuar 1915 berlegen.

Der ganze Trug des "Ruhens" und des "Abbrechens" der amtlichen Beziehungen wird noch hell durch eine amtliche Aeußerung Br. Guftav Diercks, eines Großbeamten der Großloge zu den drei Weltkugeln, beleuchtet. Dieser schreibt

seinen Brrn. in den Vereinigten Staaten:

"Ich möchte Ihnen und durch Sie allen amerikanischen Brrn. mitteilen, daß die Deutschen Freimaurer als Individuen die großen Grundsätze der Weltmaurerei nicht aus den Augen verloren haben" — weil sie von der Freimaurerei in Frankreich und Italien ab-

<sup>\*)</sup> Die Beröffentlichung dieser Erklärung scheint unterblieben gu fein.

gerückt waren — "ebensowenig sind sie den Pflichten der Brüderlichkeit untreu geworden, selbst wenn an letztere aus Feindesland (!) appelliert wurde." — Welche Zugeständnisse will der Leser noch? — "Nach Beendigung des gegenwärtigen Arieges werden wir auß neue die Verbrüderung der Menschen aufzurichten suchen und die Haltung der Deutschen Freimaurerei wird derart sein, daß wir ohne Makel auf dem Schild" — freilich nicht dem Deutschen son jüdischen Schild — "und ohne uns entschuldigen zu müssen, in die Gemeinschaft der Freimaurerei wieder eintreten können."

Dieses brüderliche Entschuldigungsgestammel für das Abrücken von der Freimaurerei in Frankreich und Italien zur Beruhigung profaner Deutscher in ihrem nur zu berechtigten Verdacht wegen der Haltung der Freimaurerei in Deutschland wurde zu einer Zeit abgesandt, in der Amerika begonnen hatte, die Gojimfeindstaaten mit Munition zu versorgen und in seiner verfreimaurerten Presse unser Deutsches Volk als Barbarenvolk zu verschreien und ihm täalich

neue Kriegsgreuel anzulügen.

Es wurde bei den Beziehungen der Großlogen in Deutschland zu den Großlogen in den Feindstaaten länger verweilt, weil ihre Regelung typisch ist für die Verhältniffe in der Weltbruderkette. Sie werden noch klarer, wenn festgestellt wird, daß ein Beschluß der Großloge in Ungarn über das "Ruhen" der Beziehungen z. B. zu bem Groß-Orient in Frankreich und der Großloge in England ebensowenig bekannt geworden ist, wie ein solcher der Großlogen in Deutschland über das "Ruhen" der Beziehungen zu den Großlogen in den Vereinigten Staaten, als Diese Deutschland ben Rrieg erklärten.

Inzwischen waren auch die Brr. an der "Arbeit" geblieben, die als Mit= glieder der Loge "Art et Travaille" ihre Weisungen nach wie vor vom Groß= Orient in Frankreich oder als Mitglieder der "Weltbundloge" von Br. Quartier la Tente erhielten. Sie erzählten in Erfüllung ihrer Sonderaufgabe, auf die Arbeitermassen zu wirken: daß ein Deutscher Sieg den Interessen der Sozial= demokratie nicht förderlich sei, und meinten damit die Interessen der "unsicht= baren Bäter". Gleichzeitig begannen sie dreifter für diese "Interessen" zu

"arbeiten" und im Volke zu wühlen.

Das Deutsche Heer stand trot aller "Arbeit" in seinen eigenen Reihen und im Kücken an den Fronten unerschütterlich fest. Es hatte schon im Herbst 14 in der Türkei einen Waffengefährten gefunden\*). Die freimaurerischen Leiter des türkischen Staates, Enver Vascha und Talaat Ben, hatten in den Vorkriegs= jahren erfahren, mas es für einen Staat und für ein Bolt heißt, im Dienste ber "unsichtbaren Läter" zu stehen und jett die Bedeutung für die Freiheit aller Völker erkannt, wenn das Deutsche Volk der ihm zugedachten Vernichtung ent= ging und sich in Europa durchsetzte. So wurden sie um ihres Volkes und Staates willen ungehorsame Brr., an denen später freimaurerische Mordurteile vollstreckt wurden, an Talaat am 15. 3. 1921, einem Jahwehtage.\*\*)

Der Feldzug gegen Rußland im Jahre 1915, der Anfang Mai mit dem Einbruch bei Gorlice in Galizien begann und im September mit den Kämpfen um Wilna endete, ebenso wie der Feldzug gegen Serbien, hatte die militärische Lage der Mittelmächte verbeffert, denen sich nun auch der vorsichtige Bar der

Bulgaren anschloß.

<sup>\*)</sup> Die Gestaltung der Kriegslage an der Marne hatte den Anschluß verzögert.

<sup>\*\*)</sup> Enver Pasicia wurde in Turkestan ermordet. Die Vorgänge in Berlin bei der Aburteilung der Mörder Talaats erhalten dadurch ihre richtige Beleuchtung und wersen ein erschütterndes Licht auf die "Unabhängigkeit unferer Gerichte."

Die Front erstarrte von neuem weit auf russischem Gebiet und weit in Mazebonien. Die Griechen wurden von den "unsichtbaren Lätern", herbeigeholt von Br. Venizelos, vergewaltigt, und, wenn sie auch noch nicht auf die Seite der Feinde gezwungen wurden, so mußten sie doch sich die schwersten Neutralitätsverletzungen gefallen lassen. Es lag hierzu gar keine Lebensnotwendigkeit für die Entenie vor, als sie Saloniki als Basis für ihre Kriegsschrung in Mazebonien besetze und von hier aus griechisches Gebiet zum Kriegsschauplatz machte.

Balb darauf vergewaltigten England und seine freimaurerischen Vasallen Portugal, indem es Deutsche Schiffe in den portugiesischen Häfen nahm und die portugiesische Armee auf die Schlachtbank nach Frankreich führte.

Unenblich viel Blut hatten die für den Juden kämpfenden Gojimvölker für die Errettung des Juden vor der Deutschen Kraft und für die eigene Knechtung vergoffen. Unendlich waren die Opfer gewesen, die die Deutschen im Kampf für ihr und aller Völker Leben dargebracht hatten. Der Jude sah dem allem zhnisch zu. Mochten die Gojimvölker bluten, wenn nur die gefürchteten Deutsschen nicht gewannen und als "Sieger der Welt" ihm vielleicht den Garaus machten.

Die Deutschen Siege im Often hatten Br. v. Bethmann=Hollweg veranlaßt, der Schaffung eines polnischen Staates näherzutreten, so wie es für ein Paneuropa geeignet war und den Rampfzielen der "unsichtbaren Bäter" und ihrer Mitarbeiter, Brr. Freimaurer und Fesuiten, entsprach. Sie alle waren gleich= mäßig daran beteiligt, entsprach es doch ihrer Politik vieler Jahrzehnte vor dem Weltkriege und ihrem Wühlen namentlich in Ruffisch-Polen. Diese Tatsachen hinderten nicht, mich später als Vollstrecker freimaurerisch=judisch=jesuitischen Willens hinzustellen, obschon mir lediglich baran lag, Solbaten aus Polen zu erhalten, um Deutschen Truppen mehr Ruhe gönnen zu können. Diese Soffnung hatte der Generalgouverneur in Warschau, General von Beseler, erweckt, deffen Geistesrichtung freimaurerischen Eindrücken leicht zugänglich war. eine Täuschung. Während Volen mit den Mittelmächten verhandelte, standen Brr. Freimaurer in Bolen mit ihren Brrn. in Frankreich und England in Ber= bindung, die Bolen in diesem Doppelspiel bestärkten, und wiederum auf Brr. in Deutschland und Desterreich-Ungarn einwirkten, daß diese Staaten trot meiner Einsprüche es sich bieten ließen.

Das Kriegsjahr 1916 änderte die Verhältnisse an der Front zunächst nicht. Noch mehr Blut wurde vergossen.

Die zweite Deutsche Heeresleitung — General von Falkenhahn — hatte eine Entscheidung bei Verdun gesucht und Ende Februar 1916 dort angegriffen. Oberst Br. Mandel-House, der "Gönner" Wilsons, hatte im Januar 1916 eins mal wieder eine seiner Spionagereisen nach Deutschland unbehindert unternommen und in Berlin gastliche Aufnahme gefunden. Er muß in Berlin in den Kreisen, in denen er verkehrte, von dem bevorstehenden Angriff der Deutschen bei Verdun, der an und für sich nicht, besonders nicht für das militärische Begriffse vermögen dieses Juden, "in der Luft lag", genaue Kunde erhalten haben. Am 14. Februar 1916 übermittelte er dem Juden und Bnei Briß=Br. Fsaak Kusus, späterem "Lord Keading", den Brrn. Sir Eduard Grey, Lloyd Georges, Balfour und anderen, daß die Deutschen an der Westfront angreisen würden, vielsleicht bei Verdun, und zwar noch vor dem Frühling!

Der Dienst in der Bruderkette hatte wieder einmal zum Verderben der Deutschen "gearbeitet". Der Angriff auf Verdun war nicht erfolgreich und wurde

für die Deutschen Kräfte zehrend\*).

Von Juni ab verschärfte sich die Kriegslage in drohender Weise. Der österzeichische Angriff auf die Italiener bei Asiago-Asiero drang nicht durch, ihre Front in Galizien geriet vor starken russischen Angriffen gefahrvoll ins Wanken. Im Westen zehrte Verdun und die entbrennende Schlacht an der Somme an Deutscher Kraft, die auch gebraucht wurde, um die österreich-ungarische Armee zu stützen. Die militärische Kraft der Mittelmächte war auss äußerste beanspruch.

Trot allebem war Br. von Bethmann-Hollweg nicht dazu zu bestimmen, die U-Boot-Waffe ihrem Wesen entsprechend einzusetzen. Er bewährte sich damit als Mitarbeiter der "unsichtbaren Läter" weiter. Rechtzeitig zugelassen, hätte der uneingeschränkte U-Bootkrieg einen noch größeren Erfolg haben, als er ihm später zuteil wurde, und das Heer, wie es so dringend geboten war, frühzeitiger

entlasten können.

Sin Lichtblick schien den Mittelmächten zu winken; in Rußland gewannen neben dem Zaren friedlich gesinnte Staatsmänner Ginfluß. Sin Abgesandter des Zaren und des Deutschen Kaisers konnten sich in Schweden treffen. Br. von Bethmann=Hollweg hatte dazu den Bnei Briß=Br. und Juden Warburg außersehung zum Scheitern zu bringen. So kam es dann auch.

Fest hielt die freimaurerische Regierung Rumäniens es für das Land nicht mehr für gefahrvoll, sich Rußland und den Ententestaaten anzuschließen und als Leichenfledderer aufzutreten. Die rumänische Armee schien nur einen Spaziergang nach Siebenbürgen und Ungarn unternehmen zu brauchen, um die Ent-

scheidung des Weltkrieges herbeizuführen.

Die Stimmung im Deutschen Heer und Volk war tief gesunken. Die Versbündeten Deutschlands verloren die Hoffnung auf einen Deutschen Sieg. Der Jude fühlte sich seines Sieges nahe.

Da wurde ich am 29. Aug. 1916, wieder war es die Stunde äußerster Not, in die Oberste Heeresleitung berufen, so wie Deutsche es erwarteten.

## 10. Deutsche Kraft droht den Verschwörern die "Ernte" 311 rauben.

Die Juden, Freimaurer und Jesuiten erschraken über meinen Eintritt in die Oberste Heeresleitung. Die Intrigen und Hetzereien gegen mich, die meine Versetung aus dem Generalstabe vor dem Weltkriege und mein Hintenangestelltwerden bei Beginn des Krieges als Ersolg zu buchen hatten, war nicht entgültig gelungen. Sie trösteten sich damit, daß ich sie bisher ja nie bekämpst hatte, und machten gute Miene zum bösen Spiel. Sie erwarteten, daß ich Br. von Bethmann=

<sup>\*)</sup> Bei seiner Spionagereise im März 1915 hatte der Jude und Br. Mandel-House mit dem Juden Walter Kathenau eine Begegnung. Er bewunderte dessen "klare Erfenntnis der Lage" und "seinen prophetischen Blick". Von wem dem Juden Mandel-House der Angriff im Januar 1916 auf Verdungerist worden ist, verschweigt der Herr "Oberst" in seinen Memoiren. Er überlätt den Gedankengängen seines Lesers die leichte Arbeit, es zu folgern. — Andere Juden wurden in Erwiderung solcher Besuche zur "Auskärung" des Volkes der Vereinigten Staaten von Deutschland nach dorthin geschickt. Sie kamen unangesochten durch die Blockabelinie!

Hollweg nie durchschauen und womöglich seine Stellung stärken würde und hofften, die Gesamtlage, namentlich die Lage im Inneren Deutschlands, so verfahren zu haben, daß auch ich nichts mehr würde ändern können.

Mein ganges Streben war dem ihrigen natürlich gang entgegengesett. Es ging dahin, das Deutsche Volk noch in letter Stunde zu einer großen Einheit zusammenzufassen und es aus der großen Vernichtungsgefahr, in der es stand, zum Leben zu retten. Zwangsläufig brachte mich dieses Streben sofort in stärksten Gegensat zu Br. von Bethmann-Hollweg, und als dies zutage trat, da wandten fich drei Bolksfeinde: Jube, Jefuit und Freimaurer, fogleich wieder einmütig gegen mich, an der Spite Br. von Bethmann-Hollweg selbst und seine Trabanten in der Regierung und aus der Umgebung des Kaisers, also amtliche Bersonen, die mich unbedinat hatten unterstüten muffen. Sehr bald folgte ihnen die durch die Logen gemachte "öffentliche Meinung". Alles war ja nur Werkzeug der immer mehr hervortretenden "unsichtbaren Bäter". Seute sehe ich klar, daß das, mas ich erstrebte, alles, mas fie bisher gewonnen hatten, zerschlagen haben würde. Wäre es mir gelungen, mein Ziel zu erreichen, so wäre das Deutsche Volk nicht in die Sände seiner überstaatlichen Reinde und ihrer Mitarbeiter in den Gojimstaaten gefallen, und es hätte neben den oftafiatischen Bölkern als freies Bolk seine völkischen Kräfte zum Segen für alle anderen Gojimvölker und für deren Befreiung vom Judenjoch entfalten können, wenn es endlich aus der Welt= geschichte die nötigen Folgen zog und seinem Blut und seiner Art lebte.

Die Kraft, die sehr balb von der Obersten Heeresleitung ausging, erschreckte die "unsichtbaren Feindgewalten" im Lande, die viel ernster den Deutschen Widerstandswillen gefährdeten als die feindlichen Heere an der Front, und ersichreckte auch diese.

Ich wollte dem Deutschen Volke die allgemeine Dienstpflicht geben, d. h., ich wollte, daß jeder Deutsche Mann und jede Deutsche Frau dem Deutschen Volke mit Gut und Blut, sei es an der Front im Kampf, sei es daheim in der Arbeit, zu dienen habe. Eine gewaltige Einheit des Deutschen Volkes wäre entstanden. Diese Einheit sollte über den Ernst der Lage aufgeklärt und zu den höchsten Leistungen angespornt werden. Dem widersetzte sich Br. und Judenstämmling v. Bethmann-Hollweg und auch der neue Chef des Kriegsamts General Gröner war ihm willfährig. So zerschlugen denn die Mitarbeiter der "unssichtbaren Väter" im Reichstag, dessen Präsident-Hochgradder. war, in Uebereinstimmung mit ihren "Schreibern" in der Regierung meine Absicht. Planvoll unterließ Br. von Bethmann-Hollweg alles, was irgendwie den Geist heben konnte, ja er versagte sich ausdrücklich, als ich ihn amtlich darum ersuchte, und tat echt freimaurerisch das Gegenteil.\*)

Aus den Logen heraus wurde damals schon so offensichtlich und verräterisch Friedenspropaganda getrieben, daß die Zirkelkorrespondenz der großen Landes= loge der Freimaurer von Deutschland notgedrungen darauf aufmerksam machen mußte, daß es durchaus unerwünscht sei, wenn Logen oder einzelne Brr. Kundsgebungen für eine Friedensbewegung veranstalteten. Nicht anders war das Wirken der Brr. in der "Arbeiter"=Internationale!

Trot aller maurerischen Machenschaften hob sich der Geist in Volk und Heer. Mit unendlicher Mühe gelang es mir, dem Heere eine bessere Kriegsaus=

<sup>\*)</sup> Die München-Augsburger Abendzeitung hatte 3. B. einen stark Deutsch vaterländisch gesonnenen Schriftleiter. Br. von Bethmann Hollweg ließ ihn durch einen Br. ersetzen.

rüstung zu geben, genügende Munitionsmengen und Kriegsmittel aller Art bereitzustellen, um die eigenen Berluste, soweit wie möglich, erträglich zu machen und den Menschen in der Kampffront durch Kriegsmaschinen zu ersehen, wie es bei der ungeheuren seindlichen Waffenwirfung schon seit langem unumgänglich notwendig gewesen wäre. Mit der zunehmenden besseren Ausrüstung und entsprechenden taktischen Aenderungen stieg das Vertrauen des Heeres zu seiner Führung und damit wieder das Vertrauen der Deutschen auf den Sieg.

Unter schwerer Gefährdung anderer Fronten gelang es, Rumänien in glänzenden Feldzügen zu strafen, dadurch auch die Verpflegung der Lölker und Heere der Mittelmächte zu verbessern und die Machenschaften Walter Kathenaus und seiner Komplizen, die die Not durch ihr Handeln gesteigert

hatten, wenigstens teilweise unschählich zu machen.

Bis Ende 1916 hatte sich die Kriegslage vollständig geändert. Die Fronten standen wieder sest. Der Siegeswille, auch der der anderen Staaten des Vierdundes, hatte sich von neuem gesestigt. Den Feindstaaten und den "unsichtbaren Vätern" war ihre schon sichere Beute aus der Hand geschlagen. Sie hatten sich darauf gesaßt zu machen, daß ihre verbrecherischen Pläne nun doch noch an der Kraft des Deutschen Volkes scheiterten. In dieser Lage entschloß sich der Deutsche Raiser am 12. Dezember 1916 den müden Völkern den Frieden zu geben. Hohn und Ablehnung waren die Antwort der "unsichtbaren Väter", der Regierungen in den Feindstaaten und des Friedensfürsten — des Papstes in Kom. Es standen doch noch in den Vereinigten Staaten Amerikas starke militärische Kräfte zur Versügung, um gegen die Deutschen eingesetzt zu werden, das Blatt zu wenden und Herr des edlen und so gefürchteten Deutschen Blutes zu werden. Selbst dieser Hohn veranlaßte Vr. von Vethmann-Hollweg nicht, ihn in dem Kampf der Geister den Völkern zu zeigen, so unwiderruslich war er den "unsichtbaren Vätern" verschrieben.

Das Jahr 1917 brachte die Fortsetzung des gigantischen Ringens der Deutschen und ihrer Berbündeten um ihr Leben gegen die meisten Gosimstaaten der Erde und gegen die Mitarbeiter der "unsichtbaren Bäter" in den eigenen

Reihen.

Ich hatte immer damit gerechnet, daß Br. Wilson, der despotische und autotratische Präsident des "freien" Volkes der Vereinigten Staaten und williger Mitarbeiter und Höriger der "unsichtbaren Väter" dieses "freie Volk" mir nichts dir nichts in den Krieg führen würde, sobald nur der Sieg der Deutschen möglich erscheinen würde. Ich ließ mich auch nicht durch seine "Friedensvermittlung" täuschen, die er im Anschluß an das Friedensangebot des Deutschen Kaisers vom 12. 12. 1916 unternahm.

Sie bot den "unsichtbaren Bätern" Gelegenheit, zu zeigen, was sie mit den Deutschen beabsichtigen! Und wieder schwieg Br. von Bethmann=Hollweg.

Der Kriegswille Brs. Wilson steht heute trot aller fragwürdigen Untersuchungsergebnisse des Deutschen Reichstages, dieses willigen Werkzeuges überstaatlicher Politik, geschichtlich fest. Heute, wo die Verbindung der beiden engslisch-amerikanischen Reiche durch Juden und Freimaurer auch der profanen Welt mehr offenbar wird, schwindet überall jeder Zweisel darüber.

Schon seit langem vor dem Weltkriege waren sich die jüdisch-freimaurerischen Geheimleitungen Englands und der Vereinigten Staaten in der Sorge vor dem Erstarken der Deutschen vollständig einig. Waren die Leitungen doch ein und dieselben! Es beruhten die innigen Beziehungen dieser beiden Staaten auf dem

besonders guten, brüderlichen Verhältnis zwischen den "englischen" und amerikanischen" Juden, Freimaurern und "Finanzmagnaten". Das Schwergewicht der Abmachungen von Regierung zu Regierung tritt dagegen an politischer Bedeutung zurück.

Nach Kriegsbeginn, bevor das "Wunder an der Marne" verwirklicht war, hatten Vertreter Br. Wilsons Anfang September 1914 die Entente sehr ein=

dringlich zum Ausharren ermutigt.

Dann hatte mit Br. Wilsons Zustimmung der Bne Briß-Br. Baruch schon frühzeitig mit den Kriegsvorbereitungen in den Vereinigten Staaten begonnen. Mit Zustimmung Br. Wilsons gingen immer erneute Schiffsladungen Munition nach England und Frankreich. Die Deutsche Regierung hatte sich nicht gescheut, diese Munitionslieserungen sogar noch zu fördern, indem sie z. B. erhebliche Wolframstahlmengen, die in Buenos Aires als Deutscher Besitz lagerten, mittelsbar in die Hand der Vereinigten Staaten spielte.\*)

Aehnlich war es mit der Ausnützung großer Kupfervorkommen an der nord-

chilenischen Rüste.\*\*)

Es fehlt hier an Raum, auf das Spiel zurück zu kommen, das Brr. in den Vereinigten Staaten unter Br. Wilsons Führung und Brr. in Deutschland unter Br. von Bethmann-Hollwegs Führung unter hervorstechender Beteiligung Br. Gerards, Botschafters der Vereinigten Staaten in Berlin, über die Haltung Umerikas den kriegführenden Mächten gegenüber und über die Führung des

U-Boot-Krieges mit dem Deutschen Volke trieben.

Es war ein Widersinn sondergleichen, daß in Rudficht auf Br. Wilson das Deutsche Volk, das gegen eine ungeheure Uebermacht kämpfte und dabei unter der feindlichen Blockade schwer litt, einen wertvollen Teil seiner Streitkräfte überhaupt nicht in den Rampf einsetzte, um dadurch wenigstens die Ueberlegenheit des Feindes zu mindern und ihn durch die Erschwernis der Zufuhr in eine ähn= liche ernste Versorgungslage zu bringen, wie sie Deutschland durch die völker= rechtswidrige Blockade durchlebte. So drang ich denn auf den Einsatz der U-Boote in den uneingeschränkten U-Boot-Krieg am 1. Februar 1917. Widerwillig gab Br. Bethmann nach. Aber er zog nicht die Folgerung, seinen Abschied zu erbitten. Er war für die Politik der "unsichtbaren Väter" und der Frei= maurer unersetbar. Buften fie doch zu genau, daß, folange er Reichstanzler war, der Kampfwille des Deutschen Volkes gehemmt würde. Br. Wilson kam mit einer erlogenen Friedensaussicht Br. von Bethmann-Sollweg zu Silfe, und dies noch in den letten Tagen des Fanuar 1917. Aber das nutte nichts. Der un= eingeschränkte U-Boot-Arieg kam am 1. 2. 1917. Br. Bethmann-Sollweg enttäuschte jest wieder nicht, er hemmte durch eine militärisch unmögliche Berücksich= tigung neutraler Bunsche, die Wirkung der U-Boote, nachdem er die neutralen Staaten hatten wissen lassen, daß er Gegner des U-Boot-Krieges sei.

<sup>\*)</sup> Die Besitzer dieser Wolframstahlmengen wollten dieses Metall für die Nachfriegszeit dem Deutschen Reich erhalten und ließen durch den Gesandten in Argentinien das Auswärtige Amt um Vorschußzahlung bitten, um ihren dringendsten Verpflichtungen nachkommen zu können. Die Deutsche Regierung lehnte ab.

<sup>\*\*)</sup> Die hier beschäftigten Deutschen, die zunächst geglaubt hatten, sie arbeiteten für eine Deutsche Gesellschaft, erkannten, daß sie für Kordamerika arbeiteten und weigerten sich, die Arbeit weiter zu tun. Auf eine Anfrage in Berlin, erhielten sie den Bescheid, sie sollten ruhig arbeiten. Es ist bemerkenswert, daß die Maschinen, die zur Erschließung des Erzvorkommens nötig und in Deutschland hergestellt waren, auf einen holländischen Dampfer verladen wurden, der die Blockabelinie ganz unangesochten durchsuhr.

Die Deutsche Tatkraft zur See erreichte eine wertvolle Entlastung des Deutschen Heeres und eine ungemein ernste Bedrohung Englands, das eine Niederlage kommen fühlte.

Br. Wilson siel es zunächst gar nicht ein, den Mittelmächten den Krieg zu erklären. Auch nicht die berüchtigte Zimmermannsche Depesche am 19. 1. 1917 beschleunigte dies.\*) Noch war es nicht so weit, daß das amerikanische Volk auch auf den Kriegsschauplatz geführt wurde. Rußland war noch nicht ausgefallen. Erst als das eintrat und Br. Wilson von Admiral Sims Meldung erhielt, daß Admiral Jellicoe den Niedergang Englands befürchtete, mußten die Söhne der Vereinigten Staaten auf jüdisch=freimaurerische Weisung die Lücke wieder schließen, die der Ausfall Rußlands gerissen hatte, und den Völkern und Heeren der Entente einen Kraftzuschuß bringen, der den "unsichtbaren Vätern" ihre Ziele sicherstellen sollte.

Unter dem Druck der Deutschen Waffen hatte sich in Rußland die Lage derart verschärft, daß der Zar im Frühjahr 1917 friedensgeneigt erschien. In Verbindung mit den Deutschen Siegen hatten die jüdisch-freimaurerisch-jesuitischen Unterwühlungen des Volkes und des Heeres und in der Duma das Ansiehen des Zarentums und der Staatsgewalt erschüttert, so daß das rufsische Heer und das rufsische Verund das vollwertige Gehilfen im Kampfe gegen Deutschland angesehen wurden. Darum beschloß der englische Gesandte und Jude Br. Buchanan zusammen mit den Juden und Brrn. Freimaurern im Heere, in der Duma und im Beamtentum in Rußland, den Zaren zu entthronen und damit die Frucht zu pflücken, die durch die deutschen Siege für sie gereift war, und gleichzeitig Rußland am Bündnis festzuhalten.

Immerhin mußte die Entthronung des Zaren und die Revolution in Rußland einen erheblichen Kräfteausfall bedeuten, aber er war geringer, als der bei einem Frieden, der die Russen wieder zum Leben geführt haben würde, zudem konnte er in absehbarer Zeit durch die Vereinigten Staaten mehr als ausgeglichen werden.

Am 15. 3. wurde der Zar entthront\*\*). Einige Freimaurer, die schon 1905 "gearbeitet" hatten, bemächtigten sich der Regierung. Der Jude und Br. Kürbis=Kerensch löste sie ab.

<sup>\*)</sup> Das Deutsche Auswärtige Amt benützte einen leicht lesbaren Geheimschlüssel. Der Krieg hatte reiche Erfahrung im Entzissern von Geheimschriften gebracht. Das Auswärtige Amt schlug meine Warnungen in den Wind. — In einer solchen Depesche sorderte nun der Staatssekretär Zimmermann, Mexiko, zur Teilnahme an dem Krieg auf und lud es ein, sich einiger Südstaaten zu bemächtigen. Diese Depesche wurde über Schweden geleitet, wo neben dem Vivarius Salomonis, Br. Gustav von Schweden, Br. Wallenberg den Staat leitete. So kam denn die Depesche in die Hand Vr. Wilsons, der sie benützte, um in den Vereinigten Staaten noch mehr gegen Deutschland zu heben. — Der Staatssekretär Zimmermann hat leider nie laut bekundet, welcher Teuselei er bei Absendung der Depesche zum Opfer gefallen ist, und ob Br. Wallenberg, wie auch behauptet wird, sogar den Geheimsschlüssel besessen hat.

Anfang März bestätigte dann auch noch die Nordbeutsche Allgemeine Zeitung, daß Staatssekretär Zimmermann in der Tat die Depesche abgesandt hätte, die bis dahin noch für einen Bluff Englands gehalten wurde und kam damit wieder Br. Wilson zu Hilse.

<sup>\*\*)</sup> Dieser Tag ist als Ermordungstag Caesars beliebt für "Aktionen" und war im Jahre 1918, ebenso wie der 14. 3., der Tag der Gefangennahme des Zaren, Jawehtag, der letztere ein besonders schützender!

Der Ausfall Rußlands, die Wirkung des U-Boot-Krieges und ein geschickter Kückzug des Deutschen Heeres zwischen Arras und La Fère, der der Entente einen von ihr für sicher gehaltenen Sieg nahm, hatten die Möglichkeit geschaffen, daß die Deutschen die "Sieger der Welt" sein würden. Da gab es nun für die "unsichtbaren Väter" kein Zögern mehr. Br. Wilson mußte Ansang April, nachdem auch das Friedenssonderangebot des Prinzen Sixtus von Parma an Desterreich nicht erfolgreich zu werden schien, das "freie Volk" der Vereinigten Staaten zum Eingreisen in den Krieg in Europa ausbieten. Deutschland und Desterreich-Ungarn wurde der Krieg erklärt, nicht aber Vulgarien und der Türkei. Das bot die Annehmlichkeit, in Sosia und Konstantinopel die diplomatischen Vertreter und Vrr. Freimaurer zur Spionage und zu Unterwühlungszwecken belassen zu können. Ich wies auf diese ungeheuerlichen Zustände hin, aber Br. von Bethmann-Hollweg deckte die Brr. und Diplomaten des Feindstaates.

Zu den Deutschen Erfolgen an der Front gesellten sich im April weitere.

Die ganze Schwäche der russischen Armee zeigte ein örtlicher Angriff der Deutschen Truppen am Stochod. Sofort trat schützend Br. von Bethmann-Holl- weg vor Rußland, das jetzt durch Brr. Freimaurer regiert wurde. Er bat, diesen örtlichen Sieg nicht zu lauf zu verkünden und auch nicht weiter anzugreisen, unter dem Vorgeben, daß — gar nicht vorhandene — Friedensmöglichkeiten erschwert würden. (!) Die Kräfte des Deutschen Heeres waren durch die seindlichen Angriffe im Westen so start in Anspruch genommen, daß die Oberste Heeresleitung zur Einleitung eines großen Angriffs im Osten Kräfte nicht zur Verfügung hatte. So ergab es sich aus der Lage, daß der sehr bezeichnende Wunsch Br. von Bethmann-Hollwegs erfüllt worden ist.

Im Westen scheiterten im April und Mai die englisch-französischen Angriffe. Die letzteren brachen so blutig zusammen, daß das französische Heer in seiner Kampstraft schwer erschüttert wurde. In zahlreichen französischen Divisionen brachen schwere Meutereien auß, was naturgemäß die Deutsche Oberste Heeres-leitung erst viel später ersuhr. Die gegen die Deutschen bestimmte Propoganda

hatte sich auch in Frankreich ausgewirkt.

Der Sieg winkte dem Deutschen Heere.

Nun mußten fast alle Staaten der Erde Deutschland den Krieg erklären, und

waren sie nicht willig, so wurden sie, wie Griechenland, vergewaltigt.

Am 1. Juni 1917 zwangen die Brr. des Groß-Orients in Frankreich, mit einer starken Flotte vor Athen erscheinend, den König, der sein Bolk aus den Wirren des Krieges halten wollte, abzudanken und ließen Br. Venizelos im

Lande schalten und walten und den Mittelmächten den Krieg erklären.

Mit der entscheidenden Besserung der Deutschen Ariegslage seit Februar 1917 waren wiederum die Mächte verschärft auf den Plan getreten, die den Siegwillen des Deutschen Volkes brechen sollten. In England übernahmen die Juden Stern, die sich die Namen Northolif (Nordklippe) und Nothermer (Rotes Meer) zugelegt hatten, um anzudeuten, wie weit ihr Wirkungskreis reicht, unterstütt von dem Gelde der Bnei Briß-Brr. der Vereinigten Staaten, die ja auch sich nach kevolution in Rußland 1905 "gemacht" hatten, die Propaganda gegen das Deutsche Volk. Ihre Tätigkeit fand naturgemäß bei Juden und Freismaurern Deutschlands offene Ohren.

Auch der Papst in Rom schickte seine Jesuitensendlinge nach Deutschland. In seiner Liebe für das Deutsche Bolk hatte er gleich nach Erklärung des

U-Boot-Arieges wiffen laffen, daß er diesen Arieg als unrechtmäßig ansehe. und daß er aus "Menschlichkeits"-Gründen das aussprechen muffe. arbeiter und Hörigen Roms in Deutschland wußten, wie bas gemeint war. Der Deutsche Reichstag entfernte den letten § 1 der Gesetzgebung Bismarcks zum Schute des Reiches gegen die Jesuiten und ließ die Jesuiten nach Deutschland herein. Das besänftigte natürlich die sittliche Entrüftung des römischen Papstes. und es erfolate keine Erklärung gegen die Unrechtmäkigkeit des U-Boot-Krieges. Reale Vorteile dämpfen auch bei der Kurie Gefühle edler Menschenliebe, falls diese nicht überhaupt der Vorteile willen erheuchelt werden. Auch waren es jesuitische Einflüsse, die Prinz Sixtus von Varma veranlaßt hatten, mit einem Friedenssonderangebot an Desterreich heranzutreten, mit dem sich Wien im März 1917 recht eingebend beschäftigte, ja noch nicht genug damit, Kaiser Rarl mußte auf Veranlassung des Grafen Czernin dem Deutschen Kaiser eine Denkschrift übersenden, nach der Desterreich in absehbarer Zeit nicht mehr weitertämpfen könne. Diese Denkschrift verfolgte zunächst die Absicht, den Siegeswillen der Deutschen Obersten Seeresleitung zu schwächen. Da sie das nicht erreichte. fand sie später noch eine andere Verwendung.

Immer mehr floß jüdisch=jesuitisch=freimaurerische Arbeit zusammen. Vor der Gesahr eines Sieges Deutschlands hatte Jude und Freimaurer mit dem Jesuiten sich völlig geeinigt und alle brüderlichen Zwiste vergessen. Aus dem tanonischen Gesethuch waren alle Stellen gestrichen worden, die nach einer Judenseindschaft der römischen Kirche aussehen konnten. Nichts stand nun mehr für ein enges Zusammengehen im Wege, was für den römischen Papst um sonutybringender erschien, als mit der beginnenden Herrschaft der Juden in Ruß-land die orthodoxe Kirche zur Unterwerfung unter die römische reif werden konnte.

Die Abmachungen, die damals Juden, Jesuiten und Freimaurer unter Führung von Walter Kathenau, Erzberger und des Büros Casparri in Kom über die erhoffte Beute: Deutschland — abschlossen, liesen auf ein Zerschlagen des Keiches, dabei aber auf ein gegenseitiges Hintergehen hinaus. Die immer wiederkehrenden Versuche, dem Keiche die Einheit zu nehmen, wie sie der Kömling Dr. Heim einleitete und das Zentrum am Khein durch die Separatistensbewegung praktisch durchführen wollte, jetzt auch Herr Luther unternimmt, sinden hierin ihren Kückhalt. Die Abmachungen sind aber zu Teilerscheinungen des Bestrebens geworden, Deutschland, in Wirtschaftsprovinzen geteilt, über Paneuropa in die Weltrepublik von Jahwehs Gnaden zu führen. Sie sind indes deshalb von Bedeutung, weil aus ihnen der Vernichtungswille von Juden, Jesuiten und Freimaurer spricht, der nur sein Ziel erreichen konnte, wenn der Deutsche Sieg sabotiert wurde, nur so konnte Deutschland die Beute der Verschwörer werden

In Deutschland begann zu diesem Zwecke der unmittelbare Angriff auf die kaiserliche Gewalt. Hatten bisher das Zentrum, zu dem damals auch die Baher. Volkspartei gehörte, die Demokraten und Sozialbemokraten noch immer unter dem Druck des Deutschen Blutes in ihren Reihen einen gewissen Siegeswillen erheuchelt, um in Rußland das verhaßte Zarentum nehft der orthodogen Kirche zu treffen, so herrschte nach Fortsall dieses "Kriegszieles" für die Mitarbeiter und Hörigen der überstaatlichen Mächte nur noch das eine ausgesprochene Kriegsziel der "unssichtbaren Väter", die Macht des Deutschen Reiches und namentlich Preußens und des Protestantismus zu zerschlagen. Zu den gewaltigen Kämpfen

an der Front trat seit Anfang April immer klarer das Ringen der nach Leben und Freiheit verlangenden Deutschen gegen ihre Feinde inerhalb der Deutschen Grenzen, ohne daß diese Feindmaßnahmen so klar erkannt waren wie heute.

Schon Anfang April wurde der Kaiser gezwungen, als König von Preußen einen Erlaß zu geben, der die Abänderung des preußischen Wahlrechts in Außsicht stellte. Ende April erschütterten schwere Streiks das Volk. Im Mai begann im Reichstag ein ernster Ansturm gegen die kaiserlichen Befugnisse.

Dieser Ansturm hatte noch eine besondere Grundlage. In Madrid hatten Anstang April Freimaurer sich zusammengefunden und unter dem Vorsitz des Brs. Alsonso da Costa aus Portugal und des früheren spanischen Ministerpräsidenten Br. Komanones über die Entsachung einer revolutionären Bewegung in Deutschsland durch eine Verbindung zwischen Deutschen und russischen Arbeitern und über die Beseitigung der Monarchie in Deutschland gesprochen. In Abschnitt "Blinde und erkennende Geschichtsschreibung" wies ich darauf hin, wie die Fesuitenpresse Deutschlands diese Nachrichten mit Zustimmung der Kriegszensur\*) brachte, und die freimaurerische Presse dies aufnahm und kundtat, daß in Deutschland "in der Stille" gegen Kaiser und Keich gearbeitet würde. Jett wußten die "unsichtbaren Väter" und alle Brr. Freimaurer der Erde Bescheid. Auf dieser Grundlage beruhten die unerhörten Keden des Br. Scheidemanns und die unerhörten Verhandlungen im Versassunsschuß des Keichstages zum Wohlgefallen Br. von Bethmann-Sollwegs.

Zugleich wurde auf das Deutsche Volk eine eindringliche Friedenspropoganda losgelassen. Sein Kampswille solke ihm durchaus genommen werden. Es wurde ihm vorgeredet, daß es einen Frieden der Versöhnung und der Verständigung jeden Augenblick haben könne, wenn es nur die Hand dazu böte. Das Deutsche Volk machte sich dabei auch nicht einmal klar, wie ungemein kriegsördernd ein solches Gerede bei ihm auf die Heere und Völker des Gegners wirken mußte. Waren diese schließlich nur Kämpser für die Judenherrschaft, so war ihnen doch suggeriert worden, daß es eine edle Tat sei, das Deutsche Volk zu vernichten. Sie mußten in dem Ueberhandnehmen des Geredes über einen Frieden der Versöhnung und Verständigung beim Deutschen Volk den Niedergang einer Kriegsftimmung erblicken, die, nach den Lügen ihrer Presse, ursprünglich in rasendem Eroberungs= und Zerstörungswillen den Weltkrieg herbeigeführt hatte.

Brr. Freimaurer finanzierten den sozialistischen Friedenskongreß in Stocksholm, an dem Deutsche Abgesandte in großer Zahl teilnahmen, um dort mit russischen Abgesandten zu verkehren und sich über die Revolutionierung Deutschslands zu verständigen, während die Ententestaaten wohlweislich ihre Abgesandten von einem so gefährlichen Boden fernhielten, um nicht ein Mißverstehen zu ersmöglichen, wie sie es mit Jaurès und jeht in der französischen Armee erlebt hatten.

Ueberall entwickelte die 2. Freimaurerische "Arbeiter"=Internationale eine emsige Tätigkeit. Um die Revolutionierung des russischen und Deutschen Volkes tatkräftig in Fluß zu bringen, hatte der Jude und Bnei Briß=Br. Parvuß Help phand, eines der widerlichsten Werkzeuge des "Idealisten" Walter Rathenauß, der Freund von Brr. Scheideman und Ebert und anderen sozialistischen Frei-

<sup>\*)</sup> Die Bauhütte Nr. 39/15 bedankt sich für die Schonung der Freimaurerei durch ben Zensor. Darin liegt eine unverantwortliche Begünstigung deren verräterischer Arbeit.

maurergrößen\*), Br. von Bethmann=Hollweg veranlagt\*\*), Br. Lenin aus der Schweiz nach Rugland zu schaffen, wohin auch Br. Tropki von Nordamerika. mit reichlichen Mitteln ausgestattet, vom Bnei Briß-Orden gesandt wurde. sollten bort die bolichewistischen Gedanken Walter Rathenaus zur Tat umseben. wozu Br. Kerensth nicht fähig war.

Eine besondere Friedenspropaganda entwickelte Rom. Nuntius Bacelli hielt seinen Einzug in München. Der Staliener hatte einen Deutschen ersetzt. Er sprach in allen seinen Meußerungen für den Frieden, und zwar für einen Frieden, der gegen das Deutsche Volk gerichtet war. Ende Juni war er in Berlin und im Großen Hauptquartier in Kreuznach und machte auch dort seine Friedensvorschläge dem Raiser.

Ueberall wurde der Deutsche Siegeswille im Volke gedämpkt, während an der Kront ein Deutscher Sieg im Bereich der Möglichkeit lag. Alle diese Friebensftrömungen richteten sich "an die falsche Abresse". Sie bezweckten nicht einen Frieden, sondern die Unterwerfung Deutschlands unter den Willen der über= staatlichen Mächte. Andernfalls hätte z. B. Nuntius Vacelli nicht in Berlin und Areuznach, sondern in Paris und Frankreich auf den Frieden drängen muffen. Er mußte miffen, da die Abgefandten Roms auch hinter die französische Front sahen, daß dort Divisionen meuterten. Während aber das Deutsche Bolk von Juden, Freimaurern und Jesuiten revolutioniert werden sollte, und bereits die staatliche Gewalt unterwühlt wurde, wurden in Frankreich die Meutereien im Seere von Juden, Jesuiten und Freimaurern in der Regierung und im Beere tatkräftig niedergeworfen. Während in dem an der Front erfolgreichen Deutsch= land Juden, Jesuiten und Freimaurer einen Frieden der Berföhnung und Berftändigung ohne Annexionen und Kontributionen predigten, fand in der Saupt= stadt Frankreichs, deffen Divisionen damals noch nicht ihre militärische Haltung wiedergewonnen hatten, und deffen Kriegswillen gesunken war, eine internationale Freimaurerzusammenkunft unter dem Vorsitz des Groß-Orients und der Große Loge in Frankreich ftatt, die Entschließungen faßte, die dem judischen Beltplan der Einrichtung einer Weltrepublik und eines Paneuropa ebenso entsprachen,

<sup>\*)</sup> Br. Parvus Helphand war ein gerissener Schieber, der während des Weltkrieges "Gefchäfte" zwischen Staatsangehörigen ber gegeneinanber friegführenben Staaten beforgte, was natürlich nur mit brüberlicher Genehmigung von Staatsvertretern möglich war. Diese Geschäfte bezogen sich strupellos auf alle für die Kriegführung wichtigen Materialien. Rach dem Kriege ließ Barvus Selphand den Besitz durch Betrug enteigneter Gojim, ja auch Gojimstaaten in seine Tasche fließen. Er übte thpische Anziehungskraft auf verderbte Brr. Gojim aus, die er in seine sauberen Geschäfte verstricke und verdienen ließ. Das Begünstigen Sojim aus, die er in seine sauberen Geschäfte verstrickte und verdienen ließ. Das Begünstigen der Verbrechernaturen eines Volkes ist ja stets des Juden Weg zur Macht. Das Oeffnen der Zuchthäuser bei Beginn einer jeden Judenrevolution hat eine tiese spidhiche Bedeutung. Parvus Helhand war also ein ehrliches jüdisches Prachteremplar, aber doch nur ein Werkzeug der "Finanzmagnaten" bei der betrügerischen Enteignung und Prosetarisierung des russischen und Deutschen Volkes. "Vater" des großen Volksdetruges" der Instation war nicht er, sondern die dahinter stehenden jüdischen "Idealisten".

\*\*) Die Entsendung Brs. Lenin durch Br. Bethmann war eine bewußte Tat, die sich gegen Deutschland auswirken sollte. Sonst hätte er in Deutschland mit allen staatlichen Witteln der revolutionären Bewegung gegenübertreten müssen. So wurde die Entsendung Br. Lenins durch Br. Bethmann zu einem Verbrechen am Deutschen, aber auch am russischen Volk. Sie lieserte das Deutsche Volk der Revolution aus und verhinderte es dadurch, das russische Volk Bolf später von seinen Gewalthabern zu befreien, denen es durch die "unssichtbaten Väter" ausgeliesert war. Die Bnei Briß Brr. der Vereinigten Staaten sandten Troßth

Bäter" ausgeliefert war. Die Bnei Briß Brr. der Vereinigten Staaten sandten Trosth nach Rußland. Die Brr. Lenin und Trosth gehörten und gehören einer Loge des Groß= Orients in Frankreich. Auch dies Verbrechen schoben die Brr. in der Presse auf mich.

als die Abmachungen Rathenaus, Erzbergers und des Büros Gasparri, so wie es zulett 1889 beschlossen war und später im Diktat von Versailles durchgeführt wurde und die Vernichtung des Deutschen Lebenswillens in Mitteleuropa zur Voraussetzung hatte.

Der Freimaurertagung in Paris am Jahwehtage, den 30. 6. 1917\*), war die erwähnte Zusammenkunft von Freimaurern in Madrid vorausgegangen. Es hatten sich auch Ende Mai in Genf Brr. Freimaurer aus Italien, Frankreich, Spanien, England und Deutschland (!) zu einer längeren Konferenz versammelt, die in Genf "ein internationales Freimaurerbüro zur Herstellung des Friedens", d. h. eines Freimaurerfriedens! gegründet hatten. Auch in Holland hatten Zusammenkünfte von Brrn. aus Deutschland mit Brrn. aus den kriegsziele der Wächten stattgefunden\*\*). Immer gings um Erfüllung der Kriegsziele der Weltfreimaurerei, die Errichtung der Judenherrschaft über die Gosimvölker durch Berstlavung der Deutschen in Mitteleuropa. Das waren auch die Kriegsziele, die nach Br. Köthner in seiner Schrift: "Auf den Pfaden der internationalen Freimaurerei" in Paris beraten wurden.

"Zum Ruhme der Weltfreimaurerei" sollten nach den Entschließungen der Freimaurer in Paris den Nationen in der Weltrepublik "Autonomie" gewährt werden, während sie selbst, mit allen staatlichen Sinrichtungen ausgestattet, die internationale Exekutivgewalt und den höchsten Gerichtshof erhalten sollte. Die Flagge der Weltrepublik war ein auf einem gleichseitigen Jahwehdreieck, dessen Spitze nach oben zeigte, ruhendes weißes Rechteck, auf dem eine orangefarbene strahlende Sonne lag. Sie sandte je vier Strahlen nach den Ecken, je zwei nach den beiden Längsseitenrändern und je einen Strahl nach den beiden Kurzseiten des Rechteckes. Zwischen diesen zehn Strahlen stand je ein Stern im Kreise nahe um die Sonne und in einem weiteren Kreise noch einmal fünf Sterne, je einer zwischen je zwei Strahlenbündel. Die Sternenzahl gibt wieder die "heiligen" Zahlen 10 und 5, so die Jahwehzahl 15. Die Fahnenstange war orange und weiß. Sie endete in freimaurerischem Symbol.

Die Jahweh-Flagge der Brr. Freimaurer ist das Zeichen der Weltrepublik. Sie soll über den autonomen Staaten und den Völkern wehen, denen ein "Nationalkolorit" noch belassen wird, weil das Blut den Menschen nicht abgezapft werden kann. Die Menschen sollen für Jahweh arbeiten und dazu durch eine Exekutivgewalt angehalten werden.

Die Große Landesloge der Freimaurer von Deutschland bringt es fertig, diese Bölker mordenden Kriegsziele als "Friedenskundgebung" ihren Jüngern anzupreisen. "Frieden" heißt eben in der freimaurerischen Geheimsprache "Erreichung des Judenzieles". Darum läßt auch die Große Landesloge nach Br. Köthner die Parole ausgeben:

"Die Loge wird darum dieses Ziel" — b. h. die Vernichtung der Mittel= mächte Deutschland und Oesterreich — "mit allen Mitteln zu erreichen suchen."

<sup>\*)</sup> Seine Quersumme enthält  $3 \times 15$  und ist besonders "heilig" und schützend.

<sup>\*\*)</sup> Es kann hier nicht auf jebe einzelne Freimaurerzusammenkunft eingegangen werben. Die Brr. waren dauernd sehr eifrig an der "Arbeit" und sehr geschäftig. Die neutralen an Deutschland angrenzenden Staaten ließen jeden Verkehr und jede Verbinbung zu, die die Bruderkette wünschte, war doch auch amtlich die besondere freimaurerische Gefangenenhilfe zugelassen worden, die sich in der "Bauhütte" mit den Verbindungen nach Feindesland hinein brüftet.

Es war in der Tat so, "in Treue" zu den jüdischen Weltherrschaftszielen, arbeiteten Brr. Freimaurer Deutschlands im ganzen Weltkriege "gegen Kaiser und Reich" und formten die "öffentliche Meinung", je länger der Krieg dauerte, um so schärfer, so, wie es der Erreichung des Zieles notwendig war.

Im Deutschen Reichstag fand die Tätigkeit des Nuntius Pacelli und der Freimaurerei, unmittelbar unterstützt durch Graf Czernin, ihren Niederschlag in der berüchtigten Friedensresolution vom Jahwehtage, 19. 7. 1917, deren Wortlaut Brr. Sozialdemokraten trot aller Kriegszensur vorzeitig veröffentlichen konnten. Die Zusammenarbeit von Juden, Jesuiten und Freimaurern hatte neue Früchte getragen! Sein "Defaitismus", d. h. sein bewußtes Arbeiten für die Judenziele, zwang Br. von Bethmann, endlich den Posten als Reichskanzler zu verlassen, nachdem er schnell noch einen neuen Erlaß des Kaisers über die Aenberung des Wahlrechts in Preußen herbeigeführt hatte. Ich hatte erklärt, nicht länger mit dem Reichskanzler zusammenarbeiten zu können. Leider hielt ich ihn damals auch nur für "desaitistisch", noch nicht für einen ausgesprochenen, bewußeten Verderber der Deutschen.

Noch einmal schien dem Deutschen Bolk die Möglichkeit geschenkt zu sein, als Reichstanzler einen unabhängigen Deutschen Mann zu erhalten. der mein Streben, das Deutsche Volk zu retten, förderte. Der Nachfolger Br. von Bethmann=Hollwegs, Dr. Michaelis, war nicht diese Versönlichkeit. Es blieb alles beim alten. Nur fehlte bei diesem Reichskanzler die bewußte Absicht, das Bolk zu verderben. Auch ein Titane hätte nicht plötlich Wandel schaffen können, selbst wenn er das Vorhan= densein, das Wefen, die Ziele und Methoden der "unsichtbaren Väter" und ihrer gekauften Anechte für feine Person durchschaut hatte. Er ware nicht Berr ber geheimen Machenschaften geworden, die seinen Willen, Deutschland zu retten, allerorts sabotiert haben würden. Saken doch die Mitglieder der Geheimorgani= sationen ober andere, die ihnen willfährig waren, an den wichtigsten Bosten. Nur eine langjährige Aufklärung des gesamten Deutschen Lolkes vor Krieas= beginn, so wie ich sie heute gebe, hatte erft dem Willen dieses Retters durch treue Mitarbeit des ganzen Volkes die Durchschlagskraft gesichert. Die Deutschen würden dann noch im letten Augenblick verstanden haben, daß es, wie Br. Bring Mar von Baden als Wissender am 5. Oktober 1918 sagte: für sie um Leben und Tod ging. Noch war die Kraft da, die das Leben erhalten konnte, trot aller Teufelsarbeit der "unsichtbaren Bäter" und ihrer Komplizen, trot allen Blutes. das an der Front die Deutschen und ihre Verbündeten für ihr und der anderen Gojimvölker Leben vergoffen hatten.

Ein gewisses Gegenstück zur "Friedensresolution" in Deutschland war am 3. Juli die Amnestie, die der Kaiser von Oesterreich den politischen Verbrechern, darunter z. B. dem Tschechen Br. Kramarsch, gewährte. Sie offenbarte eine neue Schwäche der Doppelmonarchie, genau so, wie die Friedensresolution für Deutschland.

Am gleichen Tage, dem 19. Juli, dem Tag der Annahme der Friedensresolution im Deutschen Reichstage, schlug das Deutsche Heer in Galizien die Russen entscheidend. Es brachte im Laufe des Herbstes durch weitere Angriffe an anderen Stellen der Ostfront den russischen Widerstand zum entgültigen Erlahmen, während im Westen die Flandernschlacht Deutsches, englisches und flämisches Blut in Strömen fließen ließ, ohne die Deutsche Front zu erschüttern. Im Often trat jett das Langersehnte ein, daß Kußland und damit auch Rumänien friedenswillig wurden. Dieses ungeheure, für Deutschland erlösende Geschehen konnte ihm das Leben sichern, hatte doch auch Ende Oktober das unsvergleichliche Deutsche Heer trotz aller Kämpse und Anstrengungen im Osten und Westen den Italienern am Isonzo eine entscheidende Niederlage beigebracht, die noch entscheidender hätte werden können, wenn nicht auch da Mächte eingegriffen hätten, deren Wirken die Geschichte noch aufzuklären hat. Die Entente sah sich genötigt, zugunsten Italiens sogar die Westfront zu schwächen, an der bald darauf ein starker Gegenangriff der Deutschen bei Cambrai erfolgreich war. Die Möglichkeit war geschaffen, daß das Deutsche Heer im Frühjahr 1918 im Westen zum Angriff schreiten und den Wassensieg des Weltkrieges erringen konnte.

Die "unsichtbaren Väter" waren sich nicht im unklaren über die sich für sie immer drohender gestaltende Kriegslage. Sie wußten, daß die Entente-Heere ihr Schicksal nicht wenden konnten, da die Truppen der Vereinigten Staaten noch nicht zur Stelle waren. So arbeiteten sie weiter und mit immer stärkerer Kraft am Niedergang des Kriegswillens des Deutschen Volkes und der übrigen Staaten des Vierbundes.

Schon im Juli nach dem Siege der Deutschen Truppen in Rußland hatte der Jude, Fesuit und Freimaurer in einer Person, Erzberger, die berüchtigte Denkschrift des Grafen Czernin bekannt gegeben, die dieser im April zur Einschüchsterung der Obersten Heeresleitung verfaßt und später Br. Erzberger vertraulich mitgeteilt hatte, damit ihre Preisgabe in edlem Zusammenspiel dieser beiden Fesuiten, wenn die Zeit dazu gekommen sei, ersolgen konnte, um den Deutschen Sieg zu sabotieren. Die Veröffentlichung hatte denn auch durchaus die gewünschte Wirstung hinter der Deutschen und hinter der seindlichen Front!

Dann täuschte ein "Friedensschritt" des Papstes dem nach Frieden sich sehnenden Deutschen Volke eine nie bestandene Friedensmöglichkeit vor. die Fortsetzung der jesuitisch=freimaurerischen Tätigkeit der ersten Sommermonate des Jahres 1917, und getreulich arbeiteten in Berlin Jude, Jesuit und Freimaurer zusammen unter Mißbrauch des Friedenswillens des Deutschen Raisers. Die Brr. der roten "Arbeiter"=Internationale ließen eine Meuterei in der Marine ausbrechen. Während aber in Frankreich, wie wir sahen, Jude, Jesuit und Freimaurer die Meutereien durch Todesstrafen niedergekämpst hatten, stellten sich im Deutschen Reichstag die Mitarbeiter der "unsichtbaren Bäter" schützend vor die Meuterer und Aufrührer. Der Reichstag wurde mit jeder Sitzung mehr der Ort revolutionären Wollens und "befaitistischer" Stimmungsmache. griff von hier aus und aus allen Logenkanälen in das Bolk und insbesondere in die Arbeiterschaft. Weitere Versammlungen in Stockholm sorgten für die Uebereinstimmung in der "Arbeit" der Brr. "Arbeiter" am Judenwert und namentlich für eine Verbindung zwischen den "Deutschen" und "ruffischen" Revolutionären, unter denen sich Lenin und Genossen durchgesetzt, so fürchtbar, wie es die "unsicht= baren Bäter" über die Ruffen schon 1890 "verhängten". Dem Juden Kerenfki hatten seine Stammesgenossen zu seinem Abgang goldene Brücken gebaut.

Trotz aller dieser "Arbeit" der "unsichtbaren Väter" und ihrer Mitschulsdigen diesseits und jenseits der Deutschen Kampffronten, trotz der Anstrengungen der überlegenen seindlichen Heere, trotz aller Hungerblockade: Deutsche Siege an allen Fronten, wenn auch ein geminderter Kampfwillen in der Deutschen Seimat. Ein Attentat auf mich sollte Abhilfe schaffen.\*)

In dieser Lage nun, in der für den Juden alles auf dem Spiele ftand, magte er es. England zu drohen, er würde England felbst revolutionieren, wenn England ihm nicht willfährig sei. England fiel auf diesen Bluff herein. Für Br. Lord Balfour und Br. Llond George kam der Augenblick, in dem sie England, das seit Sahrhunderten mit dem Juden gemeinsam gearbeitet, aber ihn in Abhangigkeit erhalten hatte, veranlagten, ihm den letten Liebesdienst zu erfüllen. Br. Lord Balfour versprach am Jahwehtage, den 2. 11. 1917, gleich nach den ersten Deutschen Siegen in Italien, der gesamten Judenheit, auch der in Deutschland, die Gemährung des seit tausend Jahren brennend gehegten Bunsches, die Wieals engeres "Vaterland" und als Zentralstelle der dererlangung Palästinas Weltherrschaft über das "große Baterland" und das Bürgerrecht in allen Staaten. Die gesamte Judenheit erschien damit noch enger als bisher an den Sieg Englands gefesselt. Juden in Deutschland verstanden, mas sie sollten, sie hatten es schon immer verstanden. Der "Deutsche" Jude Nordau sagte nach bem Weltkriege in London in zynischer Verbeugung vor England:

"England sprach von Palästina als von der jüdischen Heimstätte. Wir hörten es und handelten darnach."

Der Jahrhunderte alte Pakt zwischen dem englischen und jüdischen Volk hatte dem Juden den Weg zur Weltherrschaft geebnet und war jetzt erfüllt. Die Weltherrschaft selber will er aber ohne das englische Volk ausüben. Das hat jetzt im wesentlichen seine Schuldigkeit getan. "Geschichtliche Entwicklungen" dauern aber ihre Zeit, bis sie sich voll auswirken. Auch hat der "unsichtbare Vater" in seiner Giftküche widerstrebende Köche, die selbskändig etwas brauen möchten und auf eigenen Vorteil bedacht sind, auch ihn beiseite schieben möchten.

"Arbeiteten" jetzt die "wissenden" Juden in Deutschland mit besonderer Innigkeit an Deutschlands Zusammenbruch, so wurden nun auch die Freimaurer in Deutschland von der Bruderkette in den feindlichen Gosimstaaten angetrieben, zum gleichen Zweck noch stärker in "Aktion" zu treten.

Von der kriegshetzeischen Freimaurerei Italiens hatte sich eine Gruppe abgesondert, um besondere politische "Missionen" im Weltkrieg zu erfüllen, nicht etwa aus "Deutschsreundlichkeit". Zwischen dieser Freimaurergruppe in Italien und der Freimaurerei in Deutschland bestanden im Weltkriege Beziehungen, obsichungen "restlos" abgedrochen hatten, wie gesagt wird, immer noch mit Wissen des Auswärtigen Amtes, also einer Behörde, in der auch Brr. saßen. Diese "italienische" Logengruppe, die "dissidierenden Logen" in Italien waren selbstwerständlich unter dem Besehl des Groß-Orients von Italien geblieben, der wieder ein Herz war mit dem Groß-Orient von Frankreich. Durch diese dissidierenden Logen Italiens schloß sich nun die Bruderkette zwischen den Groß-Orienten in Italien und Frankreich und den Orienten von Großlogen in Deutschland. So gaben denn diesen die Groß-Oriente in Frankreich und Italien solgende brüder-

<sup>\*)</sup> Am Jahwehtage, ben 26. 8. 1917 wurde nachts der Speisewagen meines Zuges, in dem ich mit den Herren der Operationsabteilung speiste, quer auf die Weiche, gerade auf die Schienen gestellt, auf denen ein Munitionszug einlaufen sollte. Da der Zugführer dieses Zuges im letzten Augenblick stark bremste, wurde unser Wagen nicht völlig zertrümmert, sondern nur umgestürzt.

liche Weisung durch ein Schreiben an die "dissidierenden Logen" Italiens, das nur erklärlich wird, wenn die beiden Groß-Oriente wußten, was sie von den

Brrn. in Deutschland erwarten konnten:

"Die Logen der Entente sind übereinstimmend der Ansicht, daß es unmöglich ift, den Krieg militärisch zu einem für uns siegreichen Ende zu führen, selbst wenn die Zusagen Amerikas erfüllt werden sollten. Darum ist der einzig richtige Weg, den Sieg auf dem Wege einer inneren Erschütterung der habsburgischen

Monarchie vorzubereiten.

"Gleichzeitig muß berselbe Versuch in Deutschland gemacht werden. Da es jedoch wenig wahrscheinlich ist, daß die eiserne Deutsche Disziplin es den "Deutschen Bolschewiken" ermöglichen wird, eine Revolution herbeizusühren, so müssen andere, weniger gewalttätige Elemente des öffentlichen Lebens Deutschlands modil gemacht werden. Die Groß-Oriente von Paris und Kom wünschen" (!) "daher, daß die zwischen den dissidierenden Logen Italiens und der Deutschen Freimaurerei bestehenden Beziehungen für diesen Zweck ausgenützt werden. Was sie wünschen" (!), "ist genaue Information über den Stand der Dinge in Deutschland zu erhalten, um sich ein klares Urteil darüber bilden zu können, ob Deutsche Elemente, die zu revolutionären Bewegungen geneigt sind, bereit wären, eine große Bewegung zu organisieren, die von den Kussen mit ihrer Expansionskraft, und von der französischen und italienischen Freimaurerei mit reichen finanziellen Mitteln, und durch eine umfassende literarische und jour-nalistische Propaganda unterstützt werden würde."

Den Brrn. Freimaurern wird es schwer fallen, diese Verbindungen nach beliebter Methode mit frecher Stirn zu leugnen, gaben sie sie doch z. B. in der Gesangenenhilfe zu. Stellt doch auch die "Reichssturmfahne" vom 3./4. März 1928 unter Beweis, daß während des ganzen Krieges die Verbindung zwischen den Großlogen Deutschlands mit denen seindlicher Staaten bestanden hat. Die Brr. Freimaurer unter den "Deutschen Bolschwiken" und unter den "weniger gewalttätigen Elementen des öffentlichen Lebens." "arbeiteten" in gleicher Treue gegen Kaiser und Reich. Die Revolutionen von oben und unten künden sich

an, um in eine zusammenzulaufen.

Die um Weihnachten 1917 beginnenden Friedensverhandlungen von Brest-Litowsk offenbaren solche Zusammen-"Arbeit" und die Mit"arbeit" der Jesuiten unzweideutig. Während der Verhandlungen führten nicht die Diplomaten des siegreichen Vierbundes das Wort, sondern einer der Diplomaten des über Kußland triumphierenden jüdischen Weltreiches, der Bnei Briß-Br. und Jude Tropkh

alias Braunstein.

Die Diplomaten der päpstlichen Weltherrschaft, Graf v. Hertling und Graf v. Cernin, ersterer alles vergessend, was unter dem Vorsitz des Kaisers in einer Besprechung mit der Obersten Heeresleitung in dem Großen Hauptquartier in Kreuznach kurz vorher festgelegt war, beugten sich willig jüdischem Gedot. Nun durste erst recht nicht der Staatssekretär des Deutschen Auswärtigen Amtes, der judenblütige von Kühlmann, es an Unterwürfigkeit fehlen lassen. Bnei Brißer. Trotzt konnte seine, die mißleiteten Arbeitermassen aufreizenden Reden ungestört halten. Die freimaurerisch geseitete Presse in Deutschland und in Oesterreich-Ungarn wurde von der Regierung und dem Kriegspressennt, das in dieser Hinsicht der Regierung unterstand, nicht daran gehindert, sie zu verbreiten. Die Brr. Lohd George und Wilson, denen die jüdischen Millionäre Sassaon, Baruch und Mandel-House als "Privatsekretäre" und "Freunde", d. h. als

Befehlsgewalt und Aufsicht der "unsichtbaren Bäter" beigegeben waren\*), unterstützten in planmäßig geleiteter Zusammenarbeit Br. Trotth und sprachen sich im gleichen Sinne aus wie der Freimaurerkongreß Ende Juni in Paris. Br. Wilson veröffentlichte dabei seine berüchtigten 14 (!) Punkte. Während Br. Trotth auf die "Deutschen Bolschwiken" und auf die Deutschen Arbeiter wirken sollte, sollten die Brr. Lloyd George und Wilson auf die "weniger gewalttätigen Elemente des öffenklichen Lebens", nämlich auf die Brr. Freimaurer in Deutschland und darüber hinaus auf die "gebildeten Profanen" des Deutschen Volkes einsprechen. Wo Freimaurer auch standen, ob in Arbeiterkreisen, ob unter den Gebildeten, ob im Privatleben, oder an der Spitze der Regierung, oder im Ariegsdienst, sie alle erhielten erneuten Stoff für die Deutschland zerstörende Propaganda und die gemeinsame Anweisung, die Keden der Brr. Trotth, Lloyd George und Wilson im Volke zu verbreiten und ihre Wirkung zu verstärken.

Es trat das Ungeheuerliche ein, daß Millionen Deutscher nicht nur keine Freude und Genugtuung darüber empfanden, daß die Deutschen Waffen an der Front eine Lage geschaffen hatten, die einen Frieden an der einen Front sicher erscheinen ließ, nein, sie ließen sich vorreden, und nahmen es gierig auf, daß Deutsche Siege den Frieden erschwerten! Die in den freimaurerischen "Arbeiter"= Internationalen stehende mißleitete Deutsche Arbeiterschaft wandte sich sogar ausdrücklich gegen diesen Frieden. "Fort mit dem Separatfrieden! Hoch der allgemeine Friede!", so sprachen die betörten Arbeiter, obsichon der "Separat"= friede der erste Schritt zu dem allgemeinen Frieden war, der die Deutschen und mit ihnen die Deutschen Arbeiter leben ließ.

Zur Verhinderung des Friedens mit Rußland und Rumänien und des geplanten Angriffs im Westen sowie zur Gewinnung der Macht im Staate durch Brr. Freimaurer und Juden setzen sich am 16. Januar 1918 in Wien und bald darauf unter der Führung oder unter dem Einfluß der Brr. Eisner, Ebert, Scheidemann, Dittmann usw. in München und Berlin und in anderen Städten Deutschlands die Arbeitermassen in Bewegung und wandten sich dabei gegen Krieg und insonderheit gegen die Befolgung von Gestellungsbefehlen. Die Regierungen waren damals überall noch sest, und die Oberste Heeresleitung stärkte ihnen das Kückgrat. Aus der Revolution wurde eine Revolte, die aber in ihren Auswirkungen auf den Geist der Deutschen doch von tieser Wirkung war. Sie war zu einer Probemobilmachung für die Revolution des 9. Novembers geworden, die revolutionäre freimaurerische Propaganda in Volk und Heer wurde vermehrt getrieben.

Die "Arbeit" der Juden, Jesuiten und Freimaurer hatte sich im Deutschen Bolf und den Völkern des Vierverbandes stark auszuwirken begonnen. Die Tschechen besonders witterten Morgenluft. Im gleichen Geiste arbeitete die Deutsche Diplomatie weiter und brachte endlich sogenannte Friedensverträge mit Rußland und Rumänien zustande. Der erstere insbesondere galt in der "öffentlichen Meinung" als Beispiel Deutscher Eroberungsluft. Aber die in dem Frieden von Brest-Litowsk geschaffenen Verhältnisse ließen die Friedenssbiktate, die den Weltkrieg beschlossen, bestehen. Die "öffentliche Meinung"

<sup>\*)</sup> Br. Clemenceau hatte als "Privatsekretar" ben Juben Mandel, wie heute ber Minister bes Auswärtigen in Deutschland, Br. Stresemann, ben Juben Bernharb.

erregte sich nicht mehr. Die Hetze gegen diesen Frieden war nur eine Frre-

führung des Bolkes gewesen.

Der Friede mit Rumänien gab den Juden Gleichberechtigung. Dafür hatten die Deutschen bluten müssen. In der ganzen Welt war es ja aber nicht anders. Dort bekämpften sich die Völker und Heere auch nur allein der Juden halber, mit Ausnahme der Deutschen, die außerdem noch für ihre Freiheit kämpften.

Unbeirrt hielt ich an dem Gedanken des Angriffs im Westen fest und stellte dazu Deutsche Kraft, soweit es irgend wie möglich war, bereit. Trot aller Gegen-"Arbeit" zeitigten die großen Angriffe vom 21. März und 27. Mai große Deutsche Siege und erschütterten die seindliche Front von Grund aus. Br. Loucheur, der Bevollmächtigte des Juden Walter Rathenaus in Frankreich, hat im Juni 1928 geschildert, wie ernst er und die andern Brr. Freimaurer in der englischen und französischen Regierung, die Brr. Clemenceau, Poincaré, Lord Milner usw. die militärische Lage am 23. März ansahen, aus der sie sich nur durch die Einrichtung eines gemeinsamen Oberbesehls unter Foch retten zu können glaubten. Er schildert auch seine treibende Tätigkeit hierbei. Rathenau konnte mit ihm zufrieden sein. Die Geschichte dieser Schlachten wird auch einmal geschrieben und dabei gezeigt werden, daß die Sorge bei den Feinden mehr als gerechtsertigt war, wenn die überaus angespannte Deutsche Kraft, die in der Front eingesetzt war, richtig zur Geltung gebracht worden wäre, so wie ich anstrebte.

Während die Deutschen Truppen im Westen so um die Entscheidung im Weltkrieg für das Deutsche Volk rangen und immer näher dem Ziele kamen, verstärkte sich entsprechend wachsend in Deutschland die "Arbeit" zur Zerschlagung des Siegwillens und zur verbrecherischen Frresührung des Deutschen Volkes über die Möglichkeit eines "Verständigungsfriedens". Das Wort Erzbergers, er brauche nur zwei Stunden mit Llohd George zu sprechen, der Friede wäre fertig, fand im Volk Glauben, und sein Zorn wurde von Juden, Fesuiten und Freimaurern gegen mich als vermeintliches Friedenshindernis geleitet, weil diese Mächte in mir das einzige Hindernis für die Durchführung ihrer Pläne fürchteten.

Als der Angriff am 15. Juli 1918 infolge Verrats, den Foch durch Verleihung der Ehrenlegion dankte, zusammenbrach, und die Deutsche Front am 8. 8. 1918 zu wanken begann, sahen die "unsichtbaren Väter" die Durchführung

ihrer Ziele gesichert.\*)

Fest war die Zeit gekommen, wo sie hemmnungslos "arbeiten" konnten. Wie in Paris am 21. September 1792 König Ludwig XVI. sofort entthront wurde, als die Schandtat des Verräters Br. Herzogs von Braunschweig bei Valmy bekannt wurde, so fühlten sich schon am 15. Juli die "unsichtbaren Väter" so sicher, daß sie sofort in den ersten Nachtstunden des Jahwehtages, dem 16. 7. 1918\*\*), die unglückliche Zarensamilie von jüdischen Brrn. der schwarzen Logen, die ganz in schwarze Lederhemden gekleidet waren, in bestiatischer Weise ermorden ließen. Damit erfüllte sich das Mordurteil, das zhnisch

<sup>\*)</sup> Am 8. 8. erscholl von weichenden, weil zum Verrat versührten Kämpfern das furchtbare Wort "Streikbrecher", zugerufen den pflichttreuen Deutschen Solbaten, die ihr Leben für ihr Volk einsehen wollten. Die schauerliche Kunde hiervon drang dis ins Große Hauptquartier.

\*\*) Quersumme ist  $4 \times 15$ , der Tag ist für Verbrechen besonders geeignet.

auf einer Ansichtspostkarte im Jahre 1914 von Juden in Europa als Kitual= mord angekündigt worden war.

Mit Hilfe der tschechischen Truppen und unterstützt durch freimaurerischen Verrat bei allen Unternehmungen der weißen Truppe, die ja nur den Zweck hatten, neues Kussenblut kließen zu lassen, gelang es den "unsichtbaren Bätern" in furchtbarem Wüten Herr der Russen zu werden und die "Fleisch gewordene Idee der Freimaurerei" blutig durzuführen und Rußland entsprechend der Voraussiage vom Jahwehtage, den 25. 12. 1890, "in eine Wüste" zu verwandeln. Das Blut von 20 Millionen Russen machte den Boden Rußlands unfruchtbar.

Für die "Freiheit der Tschechen" hatten die Russen sich im Weltkriege auf die Schlachtbank führen lassen, jetzt schlachteten die Tschechen die freien Russen für den Juden! Auch die Lüge der panslavistischen Idee wurde vor der Weltzgeschichte nun als Freimaurerbetrug blutig enthüllt!

Auch die Deutschen sollten in ähnlicher Weise zur Schächtung geführt

werden.

Es verlosch von nun an auf eimnal, wie auf Kommando, das Geschwätze von einem Verständigungsfrieden. Die "unsichtbaren Väter" konnten offener mit ihren wahren Kriegszielen hervortreten, die nur noch die vollständige staatliche Vernichtung der Vierbundstaaten und das Vrechen der Deutschen Kraft zum Zwecke hatten.

Soweit meine Ermittelungen geführt haben, hat im Sommer 1918 eine Zusammenkunft von Vertretern der freimaurerischen "Großmächte" in den Vierbundstaaten in Berlin stattgesunden. Ueber die Beratung selbst war nichts zu ersahren, doch ist aus der Teilnahme von Vertretern der symbolischen Großloge in Ungarn mit unsehlbarer Sicherheit zu solgern, daß diese Besprechungen sich nur allein in der Richtung der bekannten jüdisch=freimaurerischen Ziele bewegten. Hatte doch diese symbolische Großloge Ungarns sich dahin außegesprochen, daß "die Freimaurerei daß Judentum sördern müsse" und sich der Deutsche Großlogenbund mit dieser ungarischen Freimaurerei solidarisch erklärt.

Sbenfalls hielt die Freimaurerei in Deutschland bei der Gestaltung der Ariegs-lage die Zeit auch für gekommen, jetzt für die Gestaltung der Zustände im Innern Deutschlands die "Nuhanwendung" zu ziehen, da ja "mancherlei Vorgänge und Erscheinungen auf politischem Gebiet sich in Deutschland gezeigt hätten, denen auch die große Mehrheit unseres Volkes als nicht zeitgemäß gegenüber steht." "Zeitgemäß" war für die Freimaurerei stets die Auslieferung der Völker an die Judenherrschaft durch Brechen des völkischen Willens in jeder Form, in Deutschland die "Arbeit" "gegen Kaiser und Reich" "in der Stille unter Anwendung nicht unbedeutender Mittel". Die Zeit der Erfüllung ihrer "menschenfreundlichen Aufgaben", die Krönung ihrer "stillen Arbeit" durch Steigerung des "religiösen" Eifers, mit dem die Freimaurerei der "Arbeit" bisher stets obgelegen hatte, war gekommen. Mit verhaltenem "religiösen" Fanatismus wurde sie nun getan und die Deutschen — "bearbeit".

Mitte September brach Bulgarien an der Front und im Innern zusammen. Die Mit,,arbeiter" der "unsichtbaren Bäter" in Bulgarien, gruppiert um den Vertreter der Vereinigten Staaten in Sofia, und in Verdindung stehend mit dem Hauptquartier der Feindstaaten in Mazedonien, hatten leichte "Arbeit" in Heer und Front, nachdem die Hoffnung auf den endlichen Sieg der Deutschen im August geschwunden war. Mit Bulgarien geriet auch die Türkei in die Gewalt der "unsichtbaren Bäter".

Während sich eine neue militärische Front in Serbien bildete, regten sich ungestüm die Brr. Freimaurer und ihre Mitarbeiter in Oesterreich-Ungarn und drängten auf Zerfall der Doppelmonarchie. Ungarn hatte schon den ganzen Krieg und besonders die Verpslegungslage Oesterreichs benutzt, um seine Selbständigkeit weiter heraus zu arbeiten.

Auch Rumänien trat jett wieder als kriegführende Macht auf.

Ende September 1918 hatten sich in Berlin die Verhältnisse so gestaltet, daß die "unsichtbaren Väter" auf Durchführung ihrer Pläne drangen. In der Woche vom 23. dis 28. September wurden in Berlin die entscheidenden Entschließungen von Juden, Jesuiten und Freimaurern gesaßt. Um Jahwehtage, dem 29. 9., sollte im Großen Hauptquartier in Spaa die Revolution von oben durchgesührt werden.\*) Der Kaiser sollte seiner Macht entsleidet, mit Friedenseverhandlungen sollte begonnen und Waffenstillstand geschlossen werden. Ich nenne von den Beteiligten nur die Namen Erzberger, Vizekanzler von Paher, Scheidemann, der Staatssekretär des Auswärtigen von Hinge, mit dessen Verhalten die "unsichtbaren Väter" ganz besonders zufrieden sein werden. Graf Hertling wußte nichts von dieser Verschwörung. Br. Prinz Max von Baden erschien in der Nähe Berlins, um sich für die Uebernahme des Postens als Reichskanzler bereit zu halten, vielleicht um von hier aus, wie 1910 freimaurerisch bestimmt war, den höheren Posten als Reichspräsident zu erhalten.

Unabhängig und ohne Kenntnis dieser Ereignisse faßte die Oberste Heeres-leitung am 28. September in klarem Berantwortungsgefühl gegenüber Kaiser, Bolk und Heer den Entschluß, dem Kaiser und dem Reichskanzler ein Friedensund Waffenstillstandsangebot als notwendig zu erklären. Wenn ich meine Gedanken auf jene Tage lenke, so fällt mir heute auf, daß gerade in jenen Tagen im Großen Hauptquartier sehr viel von einem Waffenstillstand gesprochen wurde, wie es an sich auch natürlich ist. Wie sich aber dieser Entschluß der Obersten Heeresleitung in dem Gedankengang des "roten Propheten" (Rathenau) wiederspiegelt, geht aus seinen Worten hervor, die er wenige Wochen nach der gelungenen Juden- und Freimaurerrevolution in Gegenwart Br. Eisners gesprochen hat:

"Es ist uns noch im letzten Augenblick gelungen, alle Schuld auf Luden- dorff zu werfen."

Der Entschluß zu dem Friedens= und Waffenstillstandsangebot wurde am 29. September vom Kaiser bestätigt. Herrn von Hinze gelang es, die Kevo-lution von oben bei ihm durchzusetzen. Graf von Hertling legte sein Amt als Reichskanzler nieder. Prinz Max von Baden wurde Keichskanzler. Brr. Freimaurer und Jesuiten aller Schattierungen bilbeten sein Kabinett, das sogen. "Kriegskabinett", das allein seine Aufgabe darin zu sehen schien, den Kaiser zunächst seiner Macht zu entkleiden, ihn dann zu entthronen und Deutschland wehr= und waffenlos dem Feinde auszuliesern, so wie es der Jude wünschte.

Die Rede Brs. Prinz Max von Baden, entworfen von seinem Privatsekretär, dem Juden und Bnei Briß-Br. Hahn, am 5. Oktober — einem Jahwehtage — sagte richtig, daß es für Deutschland um Tod und Leben ging,

<sup>\*)</sup> Querfumme ist  $5 \times 15$ , der Tag war vorsichtig gewählt!

nur mählten Br. Bring Mar von Baben und Jude Sahn für die Deutschen den Tod.

Die erste Note an Wilson war sonderbarerweise einen Tag in der Schweiz liegen geblieben, damit sie ja an einem Jahwehtage, den 5. 10. 1918 vor Wilsons Ohren kame, so wollen es gewiß die Gepflogenheiten der "hohen Politit".\*)

Walter Rathenau ließ durch einen Artikel in der Bresse über die "Levée en masse", die er empfahl, obschon sie schon lange da war, seine Absichten

besonders vertarnen.

Zunächst vertarnte auch das Kabinett sein Wollen. Am 17. Oktober schien es sogar meinem Willen zu folgen und für das Leben des Deutschen Volkes kämpfen zu wollen. Aber schon am Jahwehtage, dem 20. Oktober, besiegelte es das Geschick Deutschlands und überlieferte die Deutschen dem ihnen von den "unfichtbaren Bätern" zugedachten graufamen Geschicke, in der Erwartung, daß sich bie Söhne Ejaus nie wieder anstrengen werden, das Roch Rakobs zu zerbrechen.

Der judische "Vorwärts" konnte gang im Sinne ber judisch-freimaurerischen "Arbeit" seit Jahrhunderten, der Beschlüffe des Jahres 1889 und der der freimaurerischen "Arbeiter"=Internationalen des Jahres 1906 und 1910, sowie

des Kriegskabinettes der Freimaurer und Jesuiten schreiben: "Deutschland soll, das ist unser fester Wille (als Sozialdemokraten), seine Klagge für immer streichen, ohne sie das lette Mal siegreich heimgebracht zu haben."

Das war nun nicht der Wille ber Sozialbemokraten, denn unter ihnen gibt es viele beförte Deutsche, die noch Deutscher sind, wie die sich mit Deutsch= tum brüftenden, verfreimaurerten "oberen Zehntausend", aber es mar der Wille der hinter dem "Vorwärts" stehenden Juden und Freimaurer und der Voll= ftreder dieses vielhundertjährigen, jüdisch-freimaurerischen Willens wurde in den

Waffenstillstandsverhandlungen der Jesuit Erzberger.

Am 25. Oktober, nach Eingang der 3. Wilsonnote, wurde die Oberste Heeresleitung von Berlin aus in den Glauben versett, daß es doch dem Kriegs= kabinett ernst sei mit einem Widerstande gegen die unerhörten Forderungen Wil= sons. Als diese Nachricht ihre Schuldigkeit getan und die Oberste Heeresleitung in diesem Sinne an das Heer geschrieben hatte, wurde sie als falsch hingestellt und die Verfügung der Obersten Heeresleitung, die vom Generalfeldmarschall von Hindenburg unterschrieben war, gegen mich ausgewertet, um meinen Abgang beim Raiser zu erzwingen. Noch einmal, am 25. Oktober, kämpfte ich dem Ariegskabinett gegenüber, vertreten durch Br. von Paper, für die Freiheit des Volkes. Aber Paper sagte, das verstünde ich nicht, das sollte ich dem Kriegs= kabinett überlassen.

Noch um Mitternacht brängte der Reichskanzler Br. Bring Max von

Baden den Raiser, mich zu entlassen.

Am Fahwehtage, den 26. vormittags, sprach dann der Monarch meine Ent= lassung aus. Die überstaatlichen Mächte und ihre Mitarbeiter waren am Ziel. Der Kaifer aber gedachte noch, sich mit Hilfe der Sozialdemokratie, das hieß

<sup>\*)</sup> Quersumme vom 5. 10. 1918 ift 25, also Jahweh besonders genehm, der 4. 10. 1918 war ausnahmsweise kein Jahwehtag; an diesem mußten also die "politischen Geschäfte" ruhen. "Dieses Ruhen der Telegramme in der Schweiz" nimmt sich gegenüber meinem angeblichen Drängen besonders eigenartig aus.

soviel, wie mit den Brrn. Ebert und Scheidemann, die seit 1910 deutlich an seiner Entthronung arbeiteten, ein neues Reich aufzurichten. Brr. Freimaurer hatten den Monarchen ebenso betört, wie es mit dem Arbeiter geschehen ist.

Der Unkenntnis der geschichtlichen Zusammenhänge unterlag die Monarchie in Deutschland und in Preußen. Allerdings haben die Monarchen ihren Feinden den Sieg leicht gemacht, sie haben sie, wie die Könige von Preußen die Freimaurerei, selbst gezüchtet — eine furchtbare Tragik.

In langen, schweren, planmäßig geleiteten Rückzugskämpfen hatte das Deutsche Heer im Westen seit Ende August trot allem, was auf es aus der Heimat anstürmte, Deutsche Kraft betätigt und stand tief geschwächt, noch aufrecht in Feindesland, bereit, sich zur Verteidigung der Heimat zu schlagen, wo es besohlen würde, ebenso im Often. Gleich kampsbereit schien die Flotte.

Die K. und K. Armee in Italien, von Hunger erschöpft und bar jeder Fürsorge, hielt den letzten Angriff nicht mehr aus. Er setzte erst ein, nachdem die freismaurerische Zerstörungsarbeit der "Nationalitäten" sich auch im Frontheere voll ausgewirkt hatte. Die sich aus den Nationalitäten zusammensependen Truppensteile marschierten in die Heimat, in der überall die Flammen freimaurerischen Umsturzes gegen den Bestand der Doppelmonarchie emporloderten. Die "Nachsfolgestaaten" Desterreichsungarns entstanden. Die Deutschen Desterreichs, loszgelöst vom Reich, die einst den österreichsschen Kaiserstaat geschaffen und den "Nationalitäten" die Kraft gegeben hatten, waren nun ein Spielball dieser "Nationalitäten" geworden.

Am 26. Oktober war der Kaiser durch sein Kriegskabinett seiner Macht entkleidet. Nun konnten, am Jahwehtage, den 27. 10. 1918\*), einen Tag nach meiner Entlassung, die Brr. Mar von Baden und Solff Br. Wilson um einen Frieden der "Gerechtigkeit" anslehen. Br. Wilson verstand dieses Flehen. Dieser Friede der "Gerechtigkeit", d. h. also ein Frieden, wie ihn die "unsichtbaren Bäter" für das jüdische Volk als gerecht ansehen, erhielten denn auch die Deutschen nach freimaurerischem Wunsch.

Am 9. November erfüllte sich mein Wort, ausgesprochen am 26. Oktober, nach meiner Entlassung, daß in 14 Tagen Deutschland kaiserloß sein werde. Die Brüder Freimaurer und ihre hörigen Mitarbeiter in der Regierung und in der Obersten Heeresleitung ließen den Revolutionären freie Bahn. Sie ließen Eid Eid sein, setzen den Kaiser ab oder dulbeten seine Absetung, übergaben Berlin, wie schon vorher München, allzu willig einer Revolution von unten, die ursprünglich auf den Jahwehtag, den 7. 11. 1918, festgesetzt war. Sie trugen, dar jeder soldatischen Hemmung, die Einrichtung von Soldatenräten ins Heer und veranlaßten den abgesetzten Kaiser zur Fahrt nach Holland, so, wie es die Zeitung "Truth" im Jahre 1890 bildlich dargestellt hatte, und so, wie es schon zwei Tage vorher in Kreisen des Bnei Briß-Ordens in Holland bekannt war.

Die Fahrt des Kaisers nach Holland am Jahwehtage, den 10. 11. 1918, begünstigte die Revolution und die Unterwerfung des müden Deutschen und der anderen müden Völker unter die Judenherrschaft.

Verständnisvoll meinte der wissende Br. Prinz Max von Baden zu einem Korrespondenten:

<sup>\*)</sup> Die abergläubischen Weltverschwörer hatten sich für ihre "Aktionen" eine noch besonders günstige Zeitspanne ausgesucht.

"Was Sie heute in Deutschland, im Reiche sowie in den Bundesstaaten, erleben, ift das Ergebnis einer stillen, unterirdischen Bewegung vieler Jahre."

Br. Scheidemann verkündete "den Sieg des Deutschen Volkes"; es war eine große Lüge, das Volk war unterlegen, seine Vernichter triumphierten.

Der Generalfeldmarschall schloß einen Pakt mit dem "Volksbeauftragten" Ebert. Hierdurch wurde den "unsichtbaren Bätern" ihr Besitzstand gesichert und ihnen weitere "Arbeit" zur Unterwerfung des Volkes ermöglicht.

Die "monarchisch" gesonnenen, "treu vaterländischen" Großlogen, die dem Kaiser noch am Großlogentag 1915, wo man es noch nicht recht wissen konnte, wie es kam, "vorsichtig" ein Treugelöbnis ausgesprochen hatten, stellten sich am 9. November in größter Haft auf den "Boden der Tatsachen". Die Große Lansbesloge der Freimaurer in Deutschland verkündete:

"Hinsichtlich des Verhaltens unserer Mitglieder gegenüber der Staatsgewalt wird jeder Zweifel durch den § 2 unserer allgemeinen Ordensregeln beseitigt, welcher besagt, daß der Freimaurer der Obrigkeit Gehorsam schuldig ist, daß er das Wohl des Vaterlandes" — wir lesen, nicht etwa des Deutschen Vaterlandes, sondern die jüdische Weltrepublik Judäa — "nach bestem Wissen und Vermögen zu fördern und es im Notfalle mit Gut und Blut zu verteidigen habe."

Für den Profanen ruft Br. Eugen Müllendorff die Freimaurer zum Kampfe auf gegen die Deutschen, die im November 1918 vielleicht gesonnen gewesen wären, gegen den freimaurerischen Umsturz zur Waffe zu greifen. In der Tat, der 9. November war ein Höhepunkt in der Arbeit von Freimaurern "gegen Kaiser und Keich".

Fehrenbach vom Zentrum berief den Reichstag nicht ein.

Im Walde von Compiegne tat der Jesuit Br. Erzberger das Uebrige, die Brr. Freimaurer, Jesuiten und Juden machten in Berlin und im Reich den Aktord dazu, damit ja der Schein gewahrt werden konnte, als ob Herr Erzberger und Genossen gezwungen sich vor General Foch beugten.

Der Schandvertrag von Versailles, diktiert vom Juden und Bnei Briß=Br. Baruch, angenommen von Juden, Jesuiten und Freimaurern in der Regierung und gebilligt von der noch bestehenden Obersten Heeresleitung am 28. Juni 1919, dem Jahrestage der Ermordung des Erzherzogthronfolgers, und in Kraft getreten am Jahwehtage, den 10. 1. 1920, krönte den Kampf der "unsichtbaren Väter" und ihrer Mitarbeiter im Deutschen Volk gegen das Deutsche Volk.

Die Annahme der Dawesgesetze am Schlachttage von Tannenberg, am Jahwehtage, den 29. 8. 1924, brachte die wirtschaftliche Knechtung zur politischen. Der Geist von Tannenberg, die hier von Deutschen betätigte Kraft, sollte gebannt werden.

Seitdem sind die "unsichtbaren Väter" rastlos an der Arbeit, auch das letzte Korn ihrer blutigen Aussaat mit Hilfe ihrer hörigen Mitarbeiter aus den Gojim= völkern zu ernten und endlich die Weltrepublik zu schaffen, wie sie es vor Jahr= hunderten geplant hatten.

Die Erfüllungspolitik der hörigen Mitarbeiter in Deutschland unter der Reichspräsidentschaft des Genossen Br. Eberts nahm leider ihren Fortgang

zur Freude der Juden, Freimaurer und Jesuiten, auch unter der Reichspräsibentschaft des Generalseldmarschalls von Hindenburg. Auch die "Arbeit" des Brälaten Seipel in Deutsch=Oesterreich und die "hohe" Politik aller anderen Staaten vollstrecken nur den Willen der "unsichtbaren", jetzt sichtbar gewordenen "Bäter" und erleichtern diesen die Erreichung ihres Ziels.

In der beabsichtigten Weltrepublik, ich wiederhole es, sollen die Völker aufgehen in einem blutwerpantschten Menschenbrei. Vorläufig wird ihnen noch im Uebergang, je nach der Einstellung des Volkes, ein gewisses, farbvolleres oder farbloseres "Nationalkolorit" belassen.

Die bisher teilweise ja noch selbständigen Staaten sollen vollends verschwinden und zu autonomen Wirtschaftsprovinzen des jüdischen Weltreiches werden.

Die "unsichtbaren Bäter" möchten durch einen Obersten Gerichtshof\*) und eine aus ihnen hörige militärische "Exekutivgewalt" diesen Menschenbrei leiten.

In ihren Händen soll ihr Weltleihkapital, das sie vor dem Weltkriege, erst recht im Weltkriege, so erfolgreich "anlegten" und "arbeiten" ließen, mit seiner völkerversklavenden Goldwährung, mit seinem alles an sich raffenden, enteignenzden und proletarisierenden Bankenz, Börsenz, Kreditz und Zinsunwesen, so, wie es der Talmud will, weiter "arbeiten" und mit Hilfe des "Staatssozialismus" den Menschenbrei zu einer Sklavenhorde und die Einrichtungen der autonomen Wirtschaftsprovinzen zu Betriedsmitteln der Weltwirtschaft im Jahwehreiche machen, die auch von dem Weltleihkapital beaussichtigt werden.

"Sichtbar" gewordene "unsichtbare Väter" als herrschende Aufseher mit Gehilfen aus dem auserwählten Volk und den schwarzen und roten Logen, so-lange noch solche geduldet werden, bilden die regierende Kafte in diesem Shstem. Arbeitendes "Wenschendieh" soll dann an die Stelle der artbewußten freien Völfter der Erde und an die Stelle der Staaten, deren einziger Sinn ist, selbständige Völker zu schützen und zu erhalten, ein jüdisch-wirtschaftlich-politisches Gebilde, das nichts anderes ist als ein Skavengefängnis für die Gosimvölker, treten.

Die Wirtschaft in den Händen der "unsichtbaren Bäter" wird zu einem politischen Machtmittel gegenüber den Gojim.

Und damit sich die Völker nie wieder auf sich selbst besinnen, sollen sie an Stelle ihrer arteigenen Kultur die jüdische, an Stelle des arteigenen Glaubens, der ihnen schon durch das Christentum genommen war, das aber noch äußere "Bestandteile" dieses Glaubens übernommen hatte, noch einen jüdischeren Ersat, "als zweite Stuse" der Berjudung bekommen, nämlich die sogen. "liberale katholische", d. h. allgemeine, "Kirche" der "Alten Pflichten", den Jahwehglauben. An Stelle ihrer lebenserhaltenden Muttersprache sollen die Völker, sosern sie sie noch heute haben, die jüdische Kunstsprache" aufgenötigt erhalten.

Glaube und Kultur in den Händen der "unsichtbaren Bäter" werden zu einem politischen Machtmittel, ebenso wie die Wirtschaft gegenüber den Gojim.

Erst wenn das alles durchgeführt ift, ift der Jude am Ziel. Seit Jahrhunderten arbeitet er daran, nach dem Weltkriege mit besonderem Eifer, auf allen

<sup>\*)</sup> Der Bölkerbund ift sein provisorischer Borläufer. Genf ist gemählt, weil bort zahlreiche "Aktionen" auf Freimaurer-Kongressen beschlossen wurden.

Gebieten und in allen Ländern. Bölker, Staaten, Glauben, Rultur und Wirt=

schaft glaubt er umgestalten zu können.

Die Vereinigten Staaten Nordamerikas, Frankreich, Rußland, Italien, die Türkei und Portugal meint er schon sicher in die Weltrepublik eingegliedert zu haben. Die nordischen Staaten und Holland, so glaubt er, harren des Winkes. Von den Nachfolgestaaten Oesterreichs und den Balkanstaaten, so denkt er, sei Widerstand nicht zu befürchten, und dem Wirken Primo de Riveras in Spanien könne er vertrauensvoll zusehen.

tonne er vertrauensvoll zusehen.

Im fernen Often fühlt er das Widerstreben Japans und Chinas, in Europa von Engländern und Deutschen, obschon er deren Staaten in der Hand zu haben glaubt. Diese Widerstände glaubt er mit seinen alten Mitteln Kriegshetz und Völkermorden auf der einen, pacifistischen Gebärden auf der anderen Seite Herr zu werden. Er fühlt sich doppelt sicher, weil er die Politik, die Wirtschaft, das Glaubens= und Kulturleben, die Presse und die Wissenschaft der Völker zu beherrschen und allem Widerstand zunächst den Weg an die Oeffentlichkeit verlegt zu haben glaubt.

Hinter diesem Glauben der "unsichtbaren Bäter", hinter dieser jüdischen, imperialistischen Tollfühnheit und törichtem Aberwitz lauert die "Moire" — die jüdische Angst vor der Kache der in Jahrhunderten gemordeten und hingeschlackteten Millionen, vor der Kache der 15 Millionen Toten des Weltkrieges und der 20 Millionen in Rußland zu Tode Gepeinigten, vor der Kache der ihres Lebenseunterhalts Beraubten und Enteigneten, lauert die Angst vor dem Erwachen der

Bölker, lauert die Angst vor dem Lebenswillen der Deutschen!

# V. Das schändliche Verbrechen des "stummen Hundes".

Der erste Teil meiner Schrift: Vernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse", hat gezeigt, wie notwendig es ist, die Völker aus der Pesthöhle der Geheimbünde zu befreien und wieder zu klaren, sittlichen Begriffen zurückzuführen.

Der vorliegende zweite Teil meiner Schrift führt die Völker heraus aus verslogener Geschichtsdarstellung zur Wahrheit über das Völkergeschehen in Vergangenheit und Gegenwart und macht dadurch die Weltgeschichte wieder nach Jahrs

tausenden zu einer Lehrmeisterin und Warnerin der Bölker.

Das große "Geheimnis" der "unsichtbaren Bäter" und ihrer Komplizen ist, die Bölker und insonderheit das Deutsche Bolk, ja sogar die einzelnen Generationen schon bei Lebzeiten, von der Vergangenheit zu trennen.

Mit der gewaltsamen Trennung von unserer eingeborenen Gotterkenntnis, mit der Zerstörung unserer völkischen Einheit in Blut, Glaube, Kultur und

Wirtschaft begann ihre "Arbeit" vor mehr als tausend Jahren.

Während sie die tatsächlichen geschichtlichen Ereignisse mit der gesammelten Ersahrung kannten und planmäßig auf ihr Endziel zustrebten — dies besonders seit der Verschwörung 1717 in London — und dabei immer neue Ersahrungen sammelten, wuchs und wächst jede Generation der Völker für sich in völliger Unstenntnis von dem auf, was frühere Generationen, ja sogar, was die letzte vor ihr, von den Juden und ihren Komplizen ersuhren, und in Unkenntnis von allem, was die Vorsahren von den Listplänen ausbeckten. Nicht immer gelang es freislich nach einschneidenden revolutionären Verbrechen, die nächstsolgende Generation schon durch verlogene Geschichtsbücher und sonstige verlogene Darstellungen ganz zu betrügen. Dann hielten sich die "unsichtbaren Väter" und ihre Komplizen schlau einige Jahrzehnte zurück und verzichteten auf auffällige "Aktionen". Sie "arbeiteten" nur "in der Stille" auf spätere Verbrechen hin und gaben ihnen erst Aussührung, wenn das im Volksleben zum Handeln berusene Geschlecht wieder der Ersahrungen entbehrte, die ihren Plänen verderblich waren und die wissend gewordenen Gojim nicht mehr lebten.

Es war also immer ein und dieselbe plumpe, widerwärtig schlechte List: die junge Generation neu zu belügen und für verlogene Geschichtse,-Literature und Glaubenswerke zu sorgen. So stand jede Generation, die die scheußlichen Repolutionen erleben sollte, wieder so unerfahren da, wie jene, die zuletzt unter den

Verschwörern gelitten hatte.

Bas wußte das Geschlecht des Revolutions=Fahres 1848 von der französi=

schen Revolution 1789, was unser Geschlecht von den Zusammenhängen?

Darum lügen die Verbrecher, müssen leugnen und dürfen nicht das Geringste längst erwiesener Tatsachen von sich aus zugeben. Darum müssen sie die Tatsachen so verdrehen, als ob sie immer noch ihrer Verbrechen zu überführen wären, darum lassen sie in allen Völkern immer noch Menschen das neu prüsen, was schon lange bewiesen ist.

Es ist also der Ersolg nicht einer "Genialität", nicht einer "Ueberlegenheit", nicht "magischen Kräften", sondern einem eintönigen, plumpen Lugspstem zu danken. Ganz abgesehen davon, daß ihnen sehr vieles stets mißlungen ist, was natürlich nicht in Erscheinung tritt.

Ja, ihr Haupterfolg ist einem blöden Bramabasieren zu danken gewesen, das absichtlich in die Oeffentlichkeit drang, allerdings auch der Schwerfälligkeit der

Deutschen, seine Verderber zu verftehen.

Diejenigen, die in den vergangenen Jahrhunderten das Wesen der "unsichtbaren Väter" und ihrer Komplizen erkannt hatten, verschlossen ihr Wissen leider nur zu oft in ihrer eigenen Brust. Oft sehlte ihnen auch die Möglichkeit, sich weiten Kreisen vernehmbar zu machen, und sie waren alle in ihrer Tatkraft gelähmt durch die Glaubenslehre von dem "außerwählten Volke". Zuweilen legten sie auch ihre Ersahrungen in geheimen, nur einem kleinen Kreise zugänglichen, meistens anonymen Schriften sest, weil sie fast alle als "Brr. Freimaurer" in ihrem Mut gänzlich gebrochen worden waren und wegen der Morddrohstrasen nicht hervorzutreten wagten.

Oft gründeten sie sogar geheime Gegenorganisationen, womöglich noch solche mit "geheimem Weistum", mit "weißen Magie"lehren, ohne zu merken, daß sie hier sehr bald wieder das Opfer der gleichen Verbrecher wurden, die sie bekämpfen wähnten, weil diese in diesen Geheimbünden die Leitung erlisteten.

Sie verzichteten auf die einzige, höchst einfache und vernichtende Kampf=

strategie und Taktik:

Im offenen Kampfe ohne jede Geheimniskrämerei und List die Bölker der ganzen Erde aufzuklären und die Gegner mit sittlicher Kraft an ihrer ohnmäch=

tigen Stelle: der Wahrheit, zu treffen.

Daß heute, dank der technischen Fortschritte, dieser Kampf leichter zu führen ist als je zuvor, ist gewiß und sichert rascheren Erfolg, aber er wäre auch früher schon möglich gewesen. Ein schwerer Borwurf trifft die staatsleitenden Männer, vor allem die Fürsten der Vergangenheit, die die Aufklärungen und Warnungen von treuen Männern aus dem Volke zugestellt erhielten und das Volk, das voll Vertrauen auf sie blickte, ahnungslos weiter in sein Verderben gehen ließen, ohne es öffentlich aufzuklären.

Wie ein Schmerzensschrei klingt es aus Br. Didlers Aufklärungsschriften an

Deutsche Kürsten, verfaßt um die Mitte des vorigen Jahrhunderts:

"Das schändlichste Verbrechen ist es, die Kolle des stummen Hundes zu spielen."

Treuherzig verließ sich das Volk auf die warnende Wachsamkeit der Führer.

Da sie stumm blieben, mähnte es sich in Sicherheit.

Welchen Weg hätte die Weltgeschichte genommen, wenn zum Beispiel die Fürsten und Geistlichen Luthers Aufklärung über die teuflischen Pläne der Juden und Geheimorden dem Volke vernehmlich verkündet hätten. Wie hätte das Volk aufgehorcht, wie hätte es sich schützen und retten können. Der Dreißigzährige Krieg wäre vielleicht nie gekommen.

Welche Schicksale wären dem Volke erspart geblieben, wenn die Warnungen des Br. Grafen von Haugwitz und anderer, darunter Br. Freiherr von Kottwitz, an die Regenten von diesen berufenen und geehrten Hütern der Völker ihnen

laut und eindringlich zugerufen worden wären.

Ich frage das Geschlecht des Weltkrieges, ob es glaubt, daß es zur Welt= kriegshetze und dem Ausbruch des Krieges mit der anschließenden blutrünstigen

Revolution in Rußland, ja dem Umsturz in Deutschland, zur Ausraubung aller Völker durch die jüdischen "Finanzmagnaten" gekommen wäre, wenn es die Tatsachen meiner Schrift oder die Warnungen aus den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts gewußt hätte, von denen ich nur einige noch auf seine Schultern lege, damit es bei Beantwortung der Frage seine Pflicht erkennt: durch Aufklärung kommender Generationen vor dem ihnen von Juden, künstlichen Juden und Jesuiten und ihren hörigen Mitarbeitern freundlichst zugedachten Schicksal zu bewahren und diese dem entgegenzusühren, was sie von Rechts wegen verdient haben.

Br. Didler beschwört König Wilhelm und Bismarck und die Fürsten

Europas, die Freimaurerei zu verbieten und schreibt:

"Der tiese Abgrund, welcher sich vor unseren Augen eröffnet, treibt uns mächtig, die Stimme zu erheben mit der Warnung an alle hohen Monarchen Deutschlands: daß, wie aus dem Wesen der Sache überzeugend hervorleuchtet, dieser Mordversuch, im Innersten der geheimen Gesellschaften dirigiert, der erste Schritt gewesen sei zur projektierten Vernichtung aller europäischen Monarchen in "der demnächst zu erwartenden europäischen Völkererhebung".

"Um Ruhe und Frieden der Bölker aufs neue zu begründen, bitten wir flehentlichst um Kenntnisnahme dieser unserer Mitteilungen aus den geheimen

Gesellschaften, wenn sie auch von entsetlicher Art sind.

"Der Kritit darf in so verhängnisvollen Zeiten wie die unsrigen, sich nichts entziehen. Die Fackel der Forschung muß in alle Dunkel hineinleuchten. Das historische und wissenschaftliche Erkenntnisprinzip duldet mit Willen kein Gesheimnis und läßt sich am wenigsten von großen, weltaufregenden, schicksalsmächtig eingreisenden Mysteriengesellschaften, deren Grundsah es ist, alle möglichen Gestalten anzunehmen und so eine tausendsach täuschende Kolle zu spielen, argsloß am Narrenseil ziehen.

"Jett stehen die Dinge so, daß in den unteren Graden — der Freimaurerei — die Bedeutungslosigkeit, in den höheren, politischen Graden aber das Raf-

finement der Selbstsucht und Bosheit den außersten Grad erreicht hat.

"Wir gehen auf dem jetigen Wege in Europa großen Katastrophen, einem Zusammenbrechen des ganzen Gebäudes, der gegenwärtigen gesellschaftlichen Ordnung entgegen, Ereignissen, in denen der Untergang sämtlicher Throne, Bernichtung aller Regentenfamilien, die Errichtung der europäischen Universalrepublik
das letzte Ziel eines dämonischen Weltplanes der roten Freimaurerei, d. h. der Hochgrade ist.

"Die von der herrschenden Meinung sanktionierten Verbrechen: Der Kronraub in Italien, Griechenland, und Attentate der scheußlichsten Art in Polen
und an allen Enden der Erde, sowie die neuesten Radikaldeputiertenwahlen in Preußen und der 2. Kammer, offene Parteinahme für die unter Mazzinis Mitwirkung jetzt wütende Revolution in Polen, reißen aber endlich den Mantel der Heuchelei von den Schultern maurerischer Sittenlehre und decken ihre schreiende

Blöke vor der erstaunten Welt auf.

"Große Gefahren stehen bevor, wenn unsere hohen Monarchen, wie König Ludwig XVI., Augen und Ohren vor allen Stimmen verschließen, die so vielsfach überall von treuen Untertanen erhoben werden. Solche hatten auch Ludwig gesagt: daß Seine, Seiner Gemahlin und Seiner Kinder Hinrichstung erfolgen werde — was er aber erst glaubte, nachdem ihm das Todesurteil vorgelesen worden war."

Br. Dibler enthüllt ferner:

"Daß bei Entwerfung des großen Weltplanes der Einführung einer Uni= versal-Republik (die Herrschaft des Freimaurerbundes) die Hauptaufgabe darin bestand: wie und auf welche Art die Monarchen und ihre Regierungen zu täu= schen und ihnen das politische Wirken, das wahre Freimaurerziel, sowie die Mit= tel und Wege zu demselben, aufs vollständigste zu verbergen seien, damit die Konfequenz diefes Täuschungsspftems unter dem Ansehen von Burbe und legalen Grundfäten auf ficherem Wege dahinführe: alle Staatsverfaffungen durch Revolutionen umzuwerfen, die Monarchen zu vertreiben und die Regie= rungsgewalten an sich zu reißen. Man gab demgemäß dem Bunde eine dop = pelte Gestalt: eine Außenseite voll der schönften Zeremonien mit dramati= schem Bomp, Symbolen, Humanitäts-Jbealen, Gastmälern usw., aber für die "Wiffenden" oder "vertrauten" Brüder wurde ein hundertfach ver= borgenes Innere bon Sochgraben geschaffen. Dagegen wird die "hohe Politit" zur "Erlangung der Weltherrichaft" nur in kleinem Kreise der Hochgrade und zumeist in den Wohnungen der Beteiligten selbst verhandelt, wie 3. B. in der Biographie des Illuminaten Ricolai in Berlin\*) flar zu sehen ist. — Das ganze Logenleben ist also nur zur Täuschung der Fürsten und Regierungen eingerichtet, das jetige Logenwesen ift also nur fürs große Maurerpublikum, für die "Nichtwissenben" ober die "Nichtvertrauten" Brüder. — An diesem Logenleben nehmen daher die Intrigenten, die politi= schen Afteurs, die wirklichen Umfturzmänner wenig oder gar keinen Anteil, wie 3. B. Zichoffe die von ihm in Aarau gegründete Loge 18 Jahre nicht besucht hat, aber gleichwohl "Meister vom Stuhl des Lichtes" blieb durch einen Stell= vertreter als Haupt des K.M.=Bundes in der Schweiz.

"Die hohen Monarchen gingen fehl, wenn sie glaubten, die Logen bewährten Staatsmännern zu untergeben, deren Persönlichkeit schon die Gewähr leiste, daß nichts von Politik vorkomme. Diese nicht unbekannten Maßnahmen entfernten in der Tat die von jedem zu besorgenden Nachteile aus den Logen selbst und erleichterten dadurch das politische Wirken in den Hoch och = araden des Freimaurer-Bundes in kleinen Kreisen außer den Logen."

#### Br. Didler betont:

"Daß es eine doppelte Aufnahme im Freimaurer-Bunde gibt: die geheime Aufnahme für Fälle, wo es von Wichtigkeit ist, daß nur wenige um die Teilnahme des anderen am Bunde wissen, oder wo eine schnelle Aufnahme nötig ist zu einer Zeit oder an einem Ort, wo keine anderen Brüder gegenwärtig sind, und dann eine, wo man seierlich in Gegenwart der sämtlichen Bundesbrüder aufgenommen wird, und von welcher alle Logen des Landes durch gegenseitige Uebersendung der Logenverzeichnisse die Mitglieder kennen lernen.

<sup>\*)</sup> Br. G. v. Goekingk schreibt hierüber: "Es bestand in Berlin eine geheime Gesellschaft, von der außer ihren Mitgliedern niemand das Geringste ersahren hat. Jeht darf ich wohl einige von den verstorbenen Mitgliedern nennen. Sie waren: Der Staatsminister von Stuensee, die Oberkonsistorialräte Dietrich, Teller, Zöllner, Gedick, der Leidarzt Möhsen, der Geheime Obersustizat Suarez, der Geheimrat Selle, Nicolai und Biester. Letzterer war Sekretär der Gesellschaft. Die Zahl der Mitglieder war auf 12 bestimmt und ehr jemand nach einer entstandenen Bakanz zum Beitritt eingeladen werden konnte, mußten die 11 übrigen Mitglieder sich über ihn vereinigt haben. Man machte sich zu nichts vershindlich, als bloß dazu, von der Existenz dieser Gesellschaft nichts verlauten zu lassen. Sie kan nach der Reihe bei einem der Mitglieder jeden Mittwoch abend um 6 Uhr zusammen.

Infolge der geheimen Aufnahme sind alle die Hauptwühler und Rebellen Mitglieder des Freimaurer-Bundes, ohne daß das gewöhnliche Freimaurerpublikum sie als Brüder kennt, weil sie auf diese Art den Bund nicht kompromittieren und so ganz frei auf dem Gebiet der Revolution konspirieren.

"Br. Prediger Dr. Fischer, Redakteur der Leipziger Freimaurerzeitung, sagt daselbst dei Besprechung der Hochgrade folgendes: "Die Verfassung ist noch die alte und ebenso bedenklich, wie sie war. — Wo Grad auf Grad sich türmt, der höhere jedesmal (durch die schwersten Side) verschlossen vor dem darunter stehensen, — jedesmal weniger und darum enger verbundene Glieder umfassend und ohne Verantwortlichkeit und ohne Kontrolle, aber nicht ohne Mittel und Sinfluß, sogar mit dem Rechte versehen: unbedingten Gehorsam fordern zu dürfen, — wenigstens immer in der Lage, den anderen sagen zu können: daß sie aus Mangel an vollständiger Uebersicht und ausreichender Ersahrung den Bund noch nicht zu beurteilen vermöchten, da sind ja diese Unteren nur blinde, willenlose Werkzeuge, nur Brüder, wie etwa der zweijährige Knabe neben dem 30jährigen Manne."

"Aus ben 3 Klageschriften bes Brs. der altpreußischen Großlogen Freischer rn von Kottwiz: Er führt in einer dieser Schriften an den König Friedrich Wilhelm III. erschütternd klar auß\*): "Alle seit einer langen Keihe von Jahren vorgekommenen revolutionären Verirrungen sind hervorgegangen aus dem Freimaurer-Bund und aus den auf gleichem Grunde stehenden geheimen Orden der vielsachsten Venennungen. . . Within ist es die Freimaurerei, welcher die vor Augen stehenden Zerwürfnisse, Trug, Greuel und fortschreitende Verwirrungen aller Art, zunächst beizumessen sind. . . Seit 50 Jahren, vom ersten Tage meiner Aufnahme an, habe ich in allen Kichtungen des Freimaurerordens nur die Stimme des Versührers vernommen. Aus dieser bitteren Quelle allen Unheils ist die Flut von Meineiden und die Gleichgültigkeit gegen Autorität, Ordnung und Sitte dis heute hervorgegangen usw.

"Dr. Schletter und Dr. Merzdorf haben als Redakteure der Freimaurerzeitschrift "Latomia", 1861, Seite 317, wohl das stärkste Verdammungsurteil über ihren eigenen Bund ausgesprochen, indem sie in Betreff der drei päpstlichen, gegen die Freimaurerei gerichteten Bullen (von 1738, 1751 und 1814) folgendes Geständnis ablegen:

"Der päpstliche Stuhl erfaßte mit dem feinen Spürsinn, der ihm überall in kirchlichen und politischen Dingen eigen ist, am klarsten den innersten Kern bes Freimaurerordens."

"Dieser sogenannte "feine papstliche Spürsinn" bezeichnet aber "den innersten Kern des Freimaurerordens" in seinen Bullen mit folgenden Worten:

"Es ift uns bekannt geworden, daß gewisse Gesellschaften, gewöhnlich unter dem Namen der Freimaurer, sich weit und breit ausdehnen, und von Tag zu Tag zunehmen, in welchen Menschen aller Religionen und Sekten . . . durch ein enges und geheimnisvolles Bündnis nach unter sich errichteten Gesehen und Gebräuchen sich miteinander genauer vereinigen und zugleich im geheimen wirken, indem sie sowohl durch fürchterliche Side als durch Androhung schwerer Strafen

<sup>\*)</sup> Br. v. Kottwit hat König Friedrich Wilhelm III. beschworen, den Freimaurers Orben zu verbieten. Das den altpreußischen Großlogen ins Stammbuch!

zu einem unverbrüchlichen Stillschweigen gehalten sind. . . Da es aber die Natur des Lasters mit sich bringt, daß es sich selbst verrät und Lärm erregt, der es entbeckt, so haben vorgebachte Gesellschaften den Gemütern einen so starken Argwohn eingeflößt, daß es bei Klugen und Frommen gerade eins ist, sich einer folchen Gesellschaft einzuverleiben, oder das Brandmal der Bosheit und des verkehrten Wesens sich aufzuprägen. Wenn sie nichts Böses täten, so würden sie nicht so sehr das Licht hassen. . Dieses Gerücht ist so laut geworden, daß man schon geraume Zeit hindurch in den meisten Gegenden gedachte Gesellschaften a l 3 ber Sicherheit der Staaten gefährlich verdammt und vorsichtig weggeschafft hat. Nachdem wir also die erheblichen Uebel erwogen, welche meistenteils durch dergleichen Gefellschaften nicht nur der Ruhe des Staates, sondern auch dem Heil der Seelen zugefügt werden, die also im geringsten mit bürgerlichen Rech = ten zusammen bestehen können, damit nicht diese Gattung der Menschen gleich den Dieben das Haus durchgrabe oder gleich den Füchsen den Weinberg zu zerstören trachten, haben wir für gut befunden und beschlossen, iene Gesellschaften unter dem Namen der Freimaurer oder unter irgend einer anderen Benennung zu verdammen und zu verbieten. . . .

"An derselben Stelle in der Latomia werden auch Professor Heng= stenbergs\*) höchstschwere Angriffe gegen den Maurerbund mit folgenden Worten bekräftigt:

"Von der Maurerei und deren Geschichte weiß Dr. Hengstenberg mehr als eine unendliche Zahl wirklicher Maurer!"

"Auf diese Beise haben ja Stimmführer der Maurer alle Angriffe der Pro-fanen für gültig erklärt!"

"Aus einem Brief Br. Großmeisters Johann Heinrich Boß an den Großmeister Mommsen über das System der großen Landesloge von Deutsch= land in Berlin:

"In 11 Jahren müßte ich doch wohl einige nähere Kenntnis von dem In= neren, wo das Geheimnis sein sollte, und von dem unbewachten Bächter des= selben erfahren haben; aber noch jett weiß ich nur so viel, daß jene Afte, die ich bekannt machen mußte, um den Laien ein Vorurteil für die Echtheit unserer Sette zu geben" — nicht zu nehmen —, "nichts weiter als Poffenspiel war, worüber selbst die sichtbaren Vorsteher in Berlin gelacht haben: ein Possenspiel, wie andere für Beweis ausgegebene, vorfählich erdichtete Nachrichten von Abstammung des Ordens aus Schweden, Schottland, dem Orden der Tempelherren, den eleufinischen Geheimnissen, der ägnptischen Sierarchie. Wie kann ein Orden auf Wahrheit und Tugend ausgehen, der fich öffentliche Unredlichkeiten erlaubt und dazu den Gifer eines redlich gesinnten, arglosen Jünglings migbraucht? Wie kann ein gutes Gewiffen in den Sänden der Wächter sein, die sich und ihre Serkunft noch mehr als ihre Lehre verheimlichen, die nicht nach Geift und Rechtschaffenheit fragen, wenn sie jemand zu sich berufen, sondern nach den Umständen, worin er lebt und nach der Hoffnung, die er gibt, diese Umstände zum Vorteil, d. i. zur Ausbrei= tung des Ordens, zu nuten; die von diesen Beforderten ich am los ver = langen, daß man zu wissen vorgebe, was man nicht weiß;

<sup>\*)</sup> Hengstenberg erklärte, daß kein protestantischer Geistlicher Br. Freimaurer sein dürse.

die es nicht als edle Gesinung, als echte Ordensarbeit belohnen, wenn jemand dies Anmuten ablehnt, sondern ihn mit Kälte und Drohungen frafen, und gleichwohl diesen so gut als ausgeschlossenen Redlichen, der nicht aus blinzem Gehorsam lügen wollte, noch immer als Anhänger des Ordens mitnennen, wenn jemand angelockt werden soll! — Schon vor Jahren sette sie mein Einwurf in Verlegenheit, wie ein Orden, der sich frei nennt, die entzetlichste Untersochung des Geistes zum Grundgesetz annehmen konnte. Man muß selbst verblendet sein, um nicht bald zu entdecken, daß solche Grundsätze auf Hierarchie die schrecklichste aller Tyranneien abzwecken. — Wozu eine geheime, mit so scheußlichste aller Tyranneien abzwecken. — Wozu eine geheime, mit so scheußlichste aller Tyranneien abzwecken. — wozu eine geheime, mit so scheußlichste die schwecken werden, je weiter man kommt, und die nur durch willkürliche Deutung einen moralischen Sinn erhalten, als wenn ich das Chaos auf meinem Schreibpulte moralisch erklären wollte?"

"Hochgradbr. Carl Seinzen, Großmeister der roten Hochgrade des

F.=M.=Bundes, gibt folgendes Urteil ab:

"Wir haben Menschen gekannt, die sich verächtlich gemacht haben, daß man hätte annehmen sollen, jeder respektable Mann werde ihnen auß dem Wege gehen oder ihre Unschällichmachung begünstigen. Sie fanden aber stets eine Stütze, nicht bloß pekuniäre, und kämpsten sich mit geheimer Hilse auß Verlegenheiten herauß, die ehrlichen Leuten den Hals gebrochen hätten. Am Ende ergab sich, daß sie "Brüder" geworden, daß sie unter die Freimaurer gegangen waren, deren Einfluß bis in die Gerichtsstuben und Gefängnisse reicht. Wir wollen keine positiven Beschuldigungen erheben, wo wir keine bestimmten Tatsachen und Beweise zu Hand haben; wenn aber der nahe liegende Verdacht, der mitunter durch die auffallendsten Erscheinungen erregt wird, begründet ist, so mußte dadurch der Name Freimaurer mit Freibeuter und der berühmte Orden zu einer Lebens= und Russ-Versicherungs-Anstalt für Schuste werden."

"Nur noch verhältnismäßig wenige Glieder des Freimaurerbundes sind ehrenwerte, dem Throne und Altare treu ergebene Bundesbrüder. Letztere sucht man mit aller List und Täuschung für den Orden zu gewinnen, läßt sie in den Logen usw. nichts Verfängliches sehen oder ahnen, um an ihnen beim Monarchen die schützenden Vertreter und Verteidiger zu haben."

- "v. Orlh, baherischer Gesandter, Mitglied der Loge zu Bern, sagt in seiner Biographie: "Die Logen bilden einen geheimen Staat im Staate, be=
  stimmt, die Regierungen entweder zu beherrschen oder zu
  untergraben und durch Logenmitglieder zu ersetzen."
- "Prof. D. Schletter führt in der Geheimschrift "Latomia", Juli 1865, auß: Wenn man den Fürsten die Leitung der Logenangelegenheiten in die Hände gibt, so geschieht dies nur zum Schein, und ihre Deputierten decen ihre eignen Maßregeln mit dem fürstlichen Namen."

"Fft es möglich, daß die Allerhöchsten Protektoren solche offene Verhöhnung

fernerhin unbeachtet lassen können????"

"Es ist die erste heiligste Pflicht der hohen Monarchen, persönlich darüber zu wachen, daß Friede und gleiches parteiloses Recht walte in ihrem Staate, mithin

daß umso weniger eine Verschwörung den Bürgerfrieden bedrohe. Und dieser erste Zweck aller Staatenberbindungen, diese heiligste Bestimmung jedes monarchischen Daseins, sie müssen verloren sein in allen Staaten, in denen der F.-M.-Orden die staatliche Anerkennung erhielt. Die Zulassung des F.-M.-Ordens hebt den Staatszweck auf, denn sein letzter geheimster Zweck ist der Umsturz aller Staaten der Welt. Die Ordenszulassung ist unverträglich schon mit der, seitens des Staates sedem Bürger schuldigen gleichen Rechts= und Gewerbegewährung, am unverträglichsten mit der Sicherheitspolizei und mit der Rechtspslege; denn nicht genug, daß jeder Ordens=Recipient schwört, dem Ordensbruder in allen Köten zu helsen und in allen Weisen zu unterstützen, so sindet natürlich auch der Orden in den Machtstellungen seiner Glieder, sei es im Staat oder im Gewerbe, seine Kräfte. Die natürlichen Wirkungen dieser Ordensetde und dieser Bundesinteressen treten nur alzu schmerzlich sühlbar hervor gegen den Staat und gegen dessen dersen Mitglieder.

"Der hohe Polizeibeamte, der Kriminalrichter, haben als Bundesmitglieder die Eide geschworen, sie können und dürfen den hochverräterischen Bruder nicht verderben, ja sie müssen ihn retten, dessen Hoch= und Staatsverrat nach dem ausdrücklichen Ordensgesetz sie nicht einmal als der Ehre und der Moral zuwider betrachten dürfen, dessen derartiges Verbrechen das Bundes=

band nicht löst."

"Br. Giese, Prediger, machte in der "Berliner Allgemeinen Kirchenzeitung" folgendes eigentümliche Geständnis: "Daß alle Bürgerversammlungen, Handwerker-Vereine, polytechnische Gesellschaften, Sonntagsschulen, Liedertafeln, Turnvereine usw. denselben Zweck verfolgen" — eine Art popularisiertes Freimaurertum zu sein —, "nur an besonderen Anwendungen und Durchführungen des großen Freimaurer-Prinzips arbeiten, sie aber alle Verbündete und Schwestern sind."

"Her müssen wir den Nichtmaurern bemerken, daß alle diese Vereine ohne Ausnahme von den Logen aus gestiftet, mit Vorstandsmitgliedern, Dirigenten usw. versehen, vom maurerischen Geiste durchdrungen werden und so als die tätigsten und praktischsten Werkzeuge der Logen dienen. Durch diese Vereine geht dann die revolutionäre Fortschrittsagitation des Freimaurerbundes ins

eigentliche Volk über.\*)

"In Betreff dieser vielgerühmten, sogenannten maurerischen Wohltätigkeit erlauben wir uns zu bemerken, daß dis 1792 von derselben in keiner Loge Europas irgendwie die Rede war. Als aber zu dieser Zeit durch des berühmten Staatsmannes Burkes Schriften gegen die französische Revolution zur Schliezung aller geheimen Gesellschaften Englands eine Bill vorbereitet wurde, griffen die Freimaurer schnell zu dem Auskunftsmittel, die Logen für Wohltätigkeitseanstalten zu erklären, um sie vor diesem Bill zu retten. Dies gelang ihnen vollskommen, und seit jener Zeit schützen sie ihr ganzes politisch revolutionäres Treiben durch den mächtigen und zur Täuschung äußerst erfolgreichen Decksmantel der Wohltätigkeitsbestrebungen. So hätten sie jest im Schleswigspolsteinschen Kriege die passendste Gelegenheit gehabt, ihre hochgerühmte Wohls

<sup>\*)</sup> In meiner Schrift "Bernichtung", 1. Teil, machte ich besonders darauf aufmerksam; seitbem zeigt der "Prüfstein" in der Deutschen Wochenschau die freimaurerische Berseuchung unseres Partei- und Vereinswesens.

tätiakeit alänzend ans Licht hervortreten zu lassen; aber leider ist von derselben in gang Deutschland nicht das geringste zu bemerken. Mit tieffter Betrübnis muffen wir daher dem jetigen revolutionaren Freimaurergeift zum Sturze von Thron und Altar gegenüber erklären, daß solche schönen Logenfeste nur allein dazu dienen, die Ehrenmänner des Bundes zu täuschen und Duldung von den Regierungen zu erlangen, und das viel mehr nach den bisher in den 6 Denkschriften angeführten Zeugnissen der berühmtesten Freimaurer das eigentliche Wirken des Bundes im höchsten Grade staatsgefährlich ist."

Die jüdische Gesamtleitung der Freimaurerei wurde von vielen "höchstleuchtenden" Brrn. erkannt. Did ler verweilt ausführlich bei ihr.

"Br. Frhr. v. Anigge schreibt 1816\*):

"Die Juden faben ein, daß die R. R. ein Mittel fei, ihr geheimes esoterisches Reich zu begründen ...

"Noch bedeutenderen Gewinn zieht der Jude aus einer eigentümlichen Einrichtung eines gewissen Spftems. Drei Mitglieder desselben dürfen einen Maurer creieren, und haben das Recht, die maurerischen Geheimnisse, außer ber Loge und mit Sintansetzung des Ritus, nach Gefallen mit= zuteilen. Die Juden, welche diesem Systeme angehören, finden sich daher imstande, die formelle Maurerei nach Herzenslust unter ihren Glaubensgenoffen für Geld und andere 3 mede zu verbreiten, und in unseren Orden soviel Gefindel einzuschieben, als ihnen gut deucht.

"Wie bedenklich muß das Eingreifen der Juden in maurerische Ver= bindungen erscheinen, wenn man erwägt, welchen tätigen Unteil dieses Bolf an den Verbrechen der französischen Revolution genommen, wie fest es an dem Glauben einer künftigen jüdischen Weltherrschaft hängt, welchen Einfluß das jüdische Gold leider auf so viele Staatsdiener ausübt? Das Judentum bietet eine Raste, die dem ganzen Men= schengeschlechte feindselig gegenübersteht, und der Gott Fraels hat nur ein auserwähltes Volk, welchem die übrigen Völker unter den Fußschemel gegeben werden sollen. Daß aber dieses Organon sowie das Batriarchat des Hirschfeld — Gründer eines Hochgrad-Systems — auf eine geheime Jugendverbindung hindeuten ..., wird aus dem Folgenden flar werden.

"Anmerkung Diblers hierzu:

"Wie groß die Gefahr" (der Verjudung) "war, wird seit 1848 täglich durch neue Fakta bewiesen; denn alle, die durch täglichen Verkehr in verschiedenen Volksschichten Gelegenheit haben, das Treiben der Juden zu beobachten, wissen, daß jeder politisirender Jude, ob jung oder alt, reich oder arm, als republi= kanischer Emissar wirkt."

"Geheime jüdische Häupter des Freimaurerbundes: "Die radikalen Fortschrittsmänner der Hochgrade des Freimaurerbundes, welche wir als Führer der deutschen Kammeroppositionen eine unerhörte Frech= heit entwickeln sehen, sind zumeist vom gewöhnlichen Logenleben entfernt und gehören kleinen geheimen Freimaurerkreisen an, welche ihre Versammlungen in

<sup>\*)</sup> Frhr. v. Anigge war der Genosse Weishaupts und später in vielen Punkten sehend geworden.

den Wohnungen der Mitglieder abhalten. An der Spitze derfelben stehen in der Regel Juden, die als Emissäre von Land zu Land reisen und solche kleine geheime Gesellschaften gründen."

"Br. General Hiller von Gärtring en führt aus" — indem er zuerst die Angaben Brs. Frhr. von Knigge auch für seine Zeit noch als gültig hinstellt\*):

"Noch bedeutenderen Gewinn zieht der Jude aus einer eigentümlichen Einzichtung eines gewissen F.-M.-Shstems. Drei Maurer dürsen nämlich einen Maurer freieren und haben das Recht, die maurerischen Geheimnisse außer den Logen und mit Hintansetzung des Ritus nach Umftänden mitzuteilen. Die Juden, welche diesem Shsteme angehören, sinden sich daher imstande, die formelle Maurerei nach Herzensluft unter ihren Glaubensgenossen für Geld und andere Zwecke zu verbreiten, in unseren Orden

soviel Gefindel einzuschieben, als ihnen vorteilhaft deucht."

"Die Nachteile, welche hieraus nicht bloß unserem Institute, sondern der Menschheit überhaupt erwachsen, sind nicht zu berechnen. Die Logen geben ihnen Gelegenheit, ihr ausgebildetes Bestechungssystem in weit größerem Um fang anzuwenden und hundert Verhältnisse zu verwirren. — Wie bedentlich muß nun das Eingreifen in maurerische Berbindungen erscheinen, wenn man erwägt, welchen tätigen Anteil dieses Volk an den Verbrechen der französischen Revolution und des korsischen Usorpators genommen, wie fest es an bem Glauben einer kunftigen jubischen Weltherrschaft hängt, und welch en Einfluß das judische Geld leider (!) auf fo viele Staats= biener ausübt. Das Judentum bildet eine Rafte, die dem ganzen Menichengeschlechte feindselig gegenübersteht, und "der Gott Fraels" hat nur ein außerwähltes Volk, welchem die übrigen Völker unter den Fukschemel gegeben werden sollen. — (Unzählige Beispiele zeigen, wie die Juden durch ihr Geld auch in den geheimsten und höchsten Beratungen ihre Spione haben. man erinnere sich nur an so vieles, was seit 1848 in Berlin vorgekommen.)"

"Man benke sich nun unter den 17 Millionen Einwohnern Preußens die 600 000 Juden\*\*), man denke sich dazu den kondussivischen, hier beschriebenen, Sifer dieser Nation in ihrer unauslöschlich or i entalischen, hier beschriebenen, Sifer dieser Nation in ihrer unauslöschlich or i entalischen, hier besendigkeit, wie sie alle erdenklichen Mittel der Staatsumwälzung sich anzueignen, sich durch Geldassoziationen der höheren Bildungsanstalten zu bemächtigen, dann durch Besehung der Staatsämter aus ihrer Kaste zu usurpieren strebt, und man denke sich dazu die ewig unvertilgdare Scheu jener herrschgierigen Geld- und Handelsmenschen vor dem Gebrauche physischer Kräfte und frage sich dann unter Besobachtung der seitherigen Ersahrungen über den Druck jüdischer Spekulanten, unter welchen der Arbeiter schon so lange seufzt, wie schwer die Eisensessen derer wiegen werden, die im Schweiße ihres Angesichts ihr Brot essen!

"In die Masse des Bolkes also will der Jude nicht eintreten, wenn er sich auch jetzt so gebärdet, sondern nur in die Klassen der Bornehmen, die Judensichaft will der deutschen Nation der (orientalische) Adel werden. Als Minister, Bräsidenten, Landräte, Offiziere, Bürgermeister usw. wollen sie über uns

\*\*) Diese viel zu niedrige Zahl wurde also schon vor 50 Jahren verbreitet und ber

treuherzige Michel glaubt fie leider!

<sup>\*)</sup> Br. General Siller von Gärtringen war Kommandeur einer Garde-Infanterie-Division in Berlin und fiel am 3. Juli 1866. Er war Hochgradbr. in den altpreußischen Großlogen, die sich heute noch auf ihn beziehen.

herrschen, keineswegs aber den arbeitenden Teil des Bolkes mehren oder er= leichtern.

"Neberhört nicht meine Warnung in dieser bedenklichen Zeit. Es ist keines= wegs die Rede von Verleumdungen, an welche nur die Dummheit noch glaubt, sondern von einem frechen, unerhörten Betrug."

Br. Hofprediger Stark berichtet:

"Sie" — die Juden — "find es, welche allenthalben die 2. Plätz ein= nehmen\*) und von da aus diejenigen regieren, die auf den ersten sich befinden, und sie sind soviel sicherer, diese auf Abwege zu leiten, da sie sie durch Gin= lispelungen lenken, ohne daß diese glauben, irgend einer fremden Impulsion zu gehorchen. Sie find es, die von der einen Seite die Regierung mit Gewalt angreifen und viele von der anderen Seite mit Weichlichkeit verteidigen lassen. Es ift vergebens, daß rechtschaffene Leute seufzen und neue Rräfte aufzuhieten suchen; ihre Stimme ist unterdrückt von 1000 Stimmen, die von allen Seiten sich erheben. Umgeben mit Enthusiaften, die sie nicht verstehen, faen diese Sektierer aus, und man erntet, was fie fäen: allenthalben verbreitet, belagern fie die Rabinette, schleichen sich in die Ratsversammlungen ein, in die Gerichtsstuben. in die Armee und treiben ihre Ränke so weit, daß sie Ungeschicklichkeiten, denen fie aber Wahrscheinlichkeit eines glücklichen Erfolges zu geben wiffen, anraten. Klubs, literarische Versammlungen, gelehrte und geheime Gesellschaften, Verbindungen aller Art, untergeordnete Stellen, furz, alles ift ihnen gut, wenn sie nur allenthalben und alle ihre Streiche ausüben können . . . "

"Die Adepten der vereinten Philosophen= und Illuminaten=Kabale ver= kündigten es laut, daß eben das Schicksal, welches den Thron und die Altäre

in Frankreich getroffen hatte, ihnen allenthalben bevorstehe."

Erschütternd ist weiterhin das Beweismaterial Didlers über die Wege, auf benen die Brr. Freimaurer als fünstliche Juden durch Berge von Leichen und unendliches Unglück der Bölker frivol und kaltherzig, wie der haßdurchtränkte Jude selbst, zu ihrem Ziel schreiten. Immer, in allen Revolutionen, wenn der gleißende Lügenmantel der "Menschenliebe und Bruderliebe" zerreißt, steht der blutrünstige Verbrecher: genannt "Freimaurerei", nackt neben dem enthüllten Juden vor den Bölkern. Didler führt dabei Garibaldis schauervolle Worte an:

"Der Weg, den wir gehen müffen, ist ein furchtbarer Weg. Wir wühlen die Tiefen des Menschenmeeres auf, bis die blutigen Wogen über den Häuptern der Gewaltigen und Reichen zusammenschlagen und sie ertränken. In unseren

Berzen darf kein Mitleid wohnen."

"Br. Dulon, evangelischer Prediger in Magdeburg und Redner der dortigen Loge, der bald nach Bremen befördert wurde (gegenwärtig in Bremen dasselbe!), sagte in seinem Buche: "Lom Kampfe um Bölkerfreiheit, ein Lesebuch für das deutsche Volk, 1849" u. a. folgendes:

"Revolution! — welche Macht von Gedanken in diesem Worte! — Revolution — wie schlägt das Herz so hoch bei dem Klange dieses Wortes! Wie atmen wir frei auf, als umrauschte uns Frühlingsluft, als umfinge uns die

<sup>\*)</sup> So steht heute hinter Staatsoberhäuptern und Ministern der Jude als "Arivatsekretär", während er tatsächlich Herr ist und die Ministerpräsidenten seine "Schreiber" sind.

Heiterkeit eines sonnenhellen frischen Morgens!" — "Revolution, du Bote Gottes, du Gesandter des Himmels, erleuchtet haft du die Bölker und mit der Gewalt eines Blitzftrahls haft du die Herzen durchzuckt, jetzt ist ein neues menschliches Leben angebrochen, ein Tag, wie die Welt ihn nicht schöner gesehen hat. Das ist dein Segen, dein großes Geschenk, du Bote Gottes, du Erlöser der Menscheheit. Revolution."

"Ich bin der Republik näher getreten insosern, als ich in der Republik das unausdleibliche Schicksal Deutschlands und Europas erkenne. Stets habe ich die Republik als die einzige vernünftige Staatsform, als letztes Ziel des politischen Strebens betrachtet. Unwiderruflich steht es geschrieben im Buche des Schicksals, die Zukunft gehört der Republik! (die sich nach Gründung der europäischen Universalrepublik, dann über alle Teile der Erde verbreitet und "alle Bölker der Erde vereiniat")."

"Ferner fagt Freimaurer Steff in seinen Beiträgen:

"Man soll die Hunde, die Gegner der Revolution, totschlagen, das Volk durch Schauder und Schrecken aufrütteln, die Feinde der "edlen Menschlichkeit" verfolgen und sich Listen von denen machen, die zum Besten der Republik sterben müssen. Die Alten haben ihrem Gözengotte Menschen geopfert; wir müssen dem Gott der Freiheit Menschen opfern. Erst wenn das Blut von Tausenden solcher Opfer geslossen ist, wird Friede, Freiheit und Liebe wieder auf Erden einkehren."

"Wie treulich solche Worte jederzeit erfüllt wurden, beweisen die Berichte des Brs. Hofpredigers Stark über die "Propagandisten". Der Gründer dieser Freimaurer-Abteilung war der berüchtigte Abbé Fouchet, Bischof von Calvados, (1790). Sie hatten den "Jakobinergeist" in alle Länder zu tragen:

"Die Propaganda war als der innere Orden des Jakobinismus oder der

illuminierten Freimaurerei der Franzosen zu betrachten.

"Es ist unglaublich, welche Abscheulichkeiten der Logen aus der Propaganda, sobald fie nur eingerichtet war, hervorgegangen find, und wie vieles fie dazu beigetragen, um die Grundfätze der Revolution, den Sturz der Throne und Altäre, und mit demselben den Triumpf der Freimaurer=Philosophie allgemein zu machen. Aus diesen Logen und von ihren Emissarien schrieben sich die mordbrennerischen Zeit= und Flugschriften her, in welchen beinahe alle Fürsten und Regierungen von Europa verhöhnt wurden, wie der Minister Montmorin am 31. Oktober 1791 öffentlich in der Nationalversammlung erklärte. In dieser Loge war es, daß der Mörder des Königs von Schweden zum Meuchelmorde seines Monarchen bestellt wurde, und als er hernach den Lohn seiner Tat empfing, war feine Bufte neben derjenigen des Brutus im Jakobinerklub aufgestellt. In ihrem Journal "le Pere du Chesne" wurde von dem Tode des Kaisers Leopold mit Jubel gesagt, daß man demselben ein Tränkchen beigebracht habe. — Aus dieser Loge schrieb sich auch der Anschlag her, den Grafen von Artois, der sich damals mit seinen Kindern zu Chambern befand, durch den Abbé Dubois, der mit Dücren, Orleans ehemaligem Kanzler, und mit Limon, deffen Intendanten, ebenfalls zwei Gingeweihten des geheimen Bundes, genau ber= bunden war, im Jahre 1790 vergiften zu lassen. — Aus dieser Loge war auch ein gewiffer Benzelot, der 1791, den 17. Dezember, zu Worms eingezogen ward

und das Haupt von 40 Meuchelmördern gewesen ist, welche den Brinzen von Condé und seine Kinder umbringen wollten, abgeschickt worden. — In dieser Loge war auch das Projekt entworfen, den Kardinal von Rohan lebendig nach Straßburg zu liefern, welches Dietrich durch seine Emissäre Lauren, Espiä, Levreault, Rivage und Matthieu auszuführen übernommen hatte, desgleichen den König von Breußen, Friedrich Wilhelm II., durch den Zahnarzt Levelque, welchem Dietrich für dieses Bubenftuck 500 000 Livres, unstreitig aus der Kaffe der Bropaganda, versprochen hatte, vergiften zu laffen. — Aus dieser Loge schrieb sich auch die emporende Aufforderung des Jean de Bry ber, eine Legion von 1200 Königsmördern zu errichten, desgleichen die Aechtung der Könige und Kürsten, wonach auf den Kopf des Kaisers 400 000 Livres, auf den Ropf des Königs von Preußen und des Herzogs von Braunschweig ebensoviel. auf den Grafen von Provenze, des Grafen von Artois und des Prinzen von Condé 300 000, auf den Ropf des Prinzen von Bourbon und des Marquis von Bouillé 200 000 Libres, auf den Kopf des Brinzen von Lambesc, des Herzoas von Broalio und des Vicomte von Mirabeau 100 000 Livres, und auf denjenigen des ehemaligen Kinanzministers Calonne 90 000 Livres zum Breis gesekt und baau in 15 Departementen Frankreichs eine Subskription von 3 000 000 er= öffnet wurde.

"Aus dieser Loge schrieben sich auch die Bemühungen her, welche schon im Jahre 1791 angewendet wurden, um durch eigens dazu ausgeschickte Emissäre, von welchen einige ertappt wurden, die kaiserlichen Truppen in den Riederlansden aufzuwiegeln, und welche ansehnliche Summen bei sich führten.

"Und wer ist imstande, alle diese Känke, alle die Greuel und Missetaten zu finden und aufzuzeichnen, welche diese schreckliche Verbindung so famos auszeichneten?

"Es ist unglaublich, wie sehr unablässig die Propaganda bemüht gewesen ist, durch die ausgesendeten Emissäre allenthalben Aufruhr unter den Bölkern allgemein zu machen.

"Der Krieg soll ein "Kreuzzug" der allgemeinen Freiheit sein"\*).

Die Fürsten, die sich den Juden und Brrn. nicht unterordnen, werden von ihnen "Despoten" und "Thrannen", ihre die Brr. hindernde Taten "Bersbrechen" genannt. Ihr Mord ist "Wohltat". So sind denn Didlers Denkschriften reich an abscheulichen Mordtaten dieser ruchlosen Berbrecher an Fürsten aller Länder. Das häufigste Mittel war das Gift der Brr. Carbonari "Uqua Tofana":

Septchenes, ein bekannter Literat und Freimaurer in Frankreich, hat infolge seines erwachten Gewissens, in seinem Buche: "Die geheimen Gesellschaften in Frankreich", folgende wichtige Enthüllungen gemacht: "Daß in den Hochgraden ein Sid die Vernichtung aller Fürsten fordert, wozu als letztes Mittel die Aqua Tofana (hiermit ist ein neuerfunden eröffnet wird: Von diesem Augenblicke an bist du frei von allen dem Baterlande und den Gesetzen

<sup>\*)</sup> Nach genau der gleichen Methode wurde 3. B. in den verfreimaurerten Staaten Nord-Umerikas zum Krieg gegen Deutschland, als "einen Kreuzzuge gegen die Hunnen" geheht.

geleisteten Eiden. Ehre und achte die Aqua Tofana als ein sicheres und notwendiges Mittel, die Erde durch den Tod von denjenigen zu reinigen, welche die Wahrheit zu vernichten und aus unseren Händen zu entreißen trachten." Es sei uns hier noch die Bemerkung aus gedachtem Werke gestattet, daß von der Bereitung der Aqua Tosana nur das Komitee Direkteur der Carbonari-Freimaurer in Neapel das Geheimnis besaß; daß dieses schreckliche Gist ebenso klar wie das reinste Wasser ist und keinen Geschmack enthält, daß es die edelsten Teile, ohne Kolik oder Schmerzen zu verursachen, angreist, sich durch keine Shmptome anzeigt, sondern einen Zustand der Schwäche und Verzehrung herbeisührt, der allen Anstrengungen der Kunst spottet, und einen unvermeidlichen Tod bewirkt."

"Hier dürfte zur Kenntnisnahme beizufügen sein, daß vor einiger Zeit das Organ der Berliner Reformjuden, die "Volkszeitung", auch den merkwürdigen Ausspruch tat: Noch ist kein Judenfeind eines natürlichen Todes gestorben."

"Br. Professor von Sybel rechnen wir mit zu den Ehrenmännern des Bundes, obschon er ein Haupt der eklektischen Maurerei ist, weil er ein Blatt aus dem großen Blutschuldregister der revolutionären Freimaurermacht in

folgender Weise veröffentlicht hat:

"Durch einen ruchlosen Plan des Konvents war der einzige Sohn des unglücklichen Königs Ludwig XVI. dem durch Trunk bis auf die tiefste Stufe der Verworfenheit versunkenen Schuster Simon in der Absicht übergeben worden. daß er dort verkomme. Unreinlichkeit, Mißhandlung, Graufamkeit und Härte vergifteten ihn und bewirkten seinen Tod. Die mildgefinnten Rachfolger des bestialischen, im Ruli 1794 quillotinierten Simon fanden den Königserben in der verbesteten Söhle seines Gefängnisses auf schmutzigem Lager in halbverfaulten Lumpen, die Haare verwirrt, den Ropf mit Ausschlag, den Nacken mit eiternden Geschwüren, den Körper mit Ungeziefer bedeckt, weitgeöffneten, aber erloschenen Auges, den Ruden zusammengezogen, die Gelenke geschwollen und blutigwund; aber sie errangen nur mühsam die Erlaubnis, seine Leiden zu lindern. jener Zeit eine Pariser Zeitung die Regierung lobte, daß fie für Erziehung und Unterricht des Kindes forge, beeilte sich der Sicherheitsausschuß, diese Nachricht für eine tückische Verleumdung des Rohalismus zu erklären, da der Konvent es wohl verstehe, die Thrannen zu köpfen, aber nicht die Kinder derselben zu erziehen. Anfänglich ließ man den Dauphin, als seine Auflösung heranahte, ohne Arzt, schließlich wurde ein solcher zugelaffen, und seine Umbettung in ein Zimmer, beffen Fenster dem Sonnenlicht Zutritt ließen, genehmigt. Ueber seine letten Augenblicke berichtet der Verfasser: "Als sein Wärter Gomin — nach der Umbettung — eine Träne auf seiner Wange bemerkte, sagte Ludwig: "Ich bin immer allein, meine Mutter ist ja in dem andern Turme geblieben." Er wußte nicht, daß sie seit fast 2 Jahren im Grabe ruhte; die Liebe zur Mutter war ber lette Kunke seinschlummernden Bewußtseins. Um 8. Juni steigerten fich die Symptome. Der Knabe lag unbeweglich in seinem Bette; als Gomin ihn fragte, ob er leide, antwortete er bejahend, aber die Musik dort oben sei so schön, und plötlich rief er laut auf: "Ich höre die Stimme meiner Mutter!" "Ob wohl die Schwester die Musik auch gehört hat?" fragte er dann. Es folgte wieder eine lange Stille, noch ein froher Ausruf: "Ich will dir sagen", wandte er sich an Lasne (ben 2. Wärter), ber fich stützend und lauschend über ihn beugte. Aber Lasne vernahm nichts mehr, der Knabe hatte ausgeatmet, das Opfer war vollendet. Den Bericht über seinen Tod hörte der Konvent mit lautlosem Schweisaen; die Masse des Bolkes war tief erschüttert."

"Alle solche unerhörte Greuel der tiefften menschlichen Entartung sind

Früchte des Freimaurerbundes."

"Die Vergiftung des Kaisers Leopold durch den Freimaurer-Geheimschrift "Latomia" (Dezember 1866) mit folgenden Worten:

"Geschichtlich nachgewiesen ist es, daß Martinowiz\*) bei Josephs Nachsolger, dem Kaiser Leopold, seine Stellung zu behaupten wußte und sich auch der Gunft dieses Monarchen in hohem Grade zu erfreuen hatte. Leopold, ein großer Freund der Alchymie, hatte gleich bei seiner Ankunft zu Wien in der kaiserlichen Hofburg die dort schon bestehende kaiserliche Privatloge mit einem chemischen Laboratorium versehen lassen, in dem er mit dem jungen Fürsten Karl von Lichtenstein, der nachmals (1795) im Duell mit dem Domherrn Weichs, kaum 30 Jahre alt, siel, und mit dem preußischen Gesandten, dem General Bischossewerder, viele Stunden des Tages an der Herstellung einer Universalmedizin und des Steins der Weisen arbeitete."

"Die Fruchtlosigkeit der diesfalls angestellten Versuche veranlaßte Leopold, den Abt Martinowitz, der sich ihm als hoher maurerischer Würdenträger und Inshaber ganz exorbitanter Seheimnisse kundgegeben hatte (er war ein Iluminatenshaupt), den beiden obengenannten Mitarbeitern an dem großen Werke beizugesellen. Unter der Leitung des Intriganten und mit einer seltenen Suada bezahten Abtes nahmen die geheimen Arbeiten im kaiserlichen Logenlaboratorium unvermerkt eine eigentümliche (von den Freimaurern berechnete) Wendung. Langsam, aber sicher, wurde der Kaiser zu der Ueberzeugung geführt, das eigentümliche, tiefinnerste Mysterium des Maurerordens bestände darin, sich unzgescheut den Entzückungen des intensivsten Lebensgenusses hinzugeben, die (von den Illuminaten ersundene) philosophische Tinktur hätte ihrerseits nur dafür zu sorgen, daß solches ohne alle Gesahr für Leib und Seele geschehen könne, und in der Tat verbürge deren weise und sachgemäße Anwendung unzerstörbare Lebenskraft und hohe geistige Frische bis in das späteste Alter."

"Von dieser Zeit an wurde das kaiserliche Logenlaboratorium der Schauplatzügelloser Orgien, an denen die Damen Prochaska, eine Polin, die Gräfin Wolkenstein, besonders aber die reizende und seurige Italienerin Donna Livia (in Herrenkleidern auß= und eingehend) tätigen Anteil zu nehmen pflegten."

"(Die weitere Schilderung in der Latomia (S. 39) ist so empörend, daß sie

nicht wiedergegeben werden kann.)"

"Die Folgen wurden an Kaiser Leopold sehr bald sichtbar. Die sogen. philosoph. Tinktur, aus den stärksten Stimulanzien mit großer Virtuosität bereitet, "Aphrodisiacum, Diavolini" genannt, richteten den Monarchen zugrunde

<sup>\*)</sup> Feßler, der ihn 1784 in Lemberg kennen lernte, schilbert uns den Weltpriester Martinowig als einen Mann von ungezähltem Gelb= und Ehrgeiz, als entschiedenen Atheisten und politischen Fanatiker. Beide gehörten als Mitglieder der Loge "Phönix" an und kamen dadurch vielsach in Berührung. Martinowig war außerdem im Jahre 1783 in die Loge "Zur Großmut" in Pesth aufgenommen und 1787 von Kaiser Joseph zum Abt von Szavard ernannt, weil er ihm einen gefälligen Dienst geleistet hatte. Auch Feßler war damals römischer Priester. Später versaßte er die Konstitution der "altpreußischen" Großsloge "dur Freundschaft" und wird dann Freimaurer

und trugen Schuld an dem Mervenschlage, der seinem Leben nach kaum dreitägigem Krankenlager ein Ende machte.

"Diesen Bericht der Latomia teilen wir hier mit tiefster Entrüftung mit, um zu zeigen, was die Freimaurer in ihren geheimen Zeitschriften zu sagen fähig

sind."

Die freimaurerischen Zusammenhänge der französischen Kevolutionen um 1789, 1830 und 1848, sowie der Revolutionen dieses Jahres weist Br. Didler nach. Sbenso führt er alle Revolutionen des 19. Jahrhunderts auf jüdischsteimaurerische Einslüsse zurück. Die Fürsten, an die Br. Didler in seiner Herzensnot sich richtete, mußten also klar sehen. Hier werden nur noch einige Proben aus den Revolutionen der 60er Jahre vorigen Jahrhunderts geboten:

"So rufen auch heute Europas Revolutionshäupter von London aus den hohen Monarchen in öffentlichen Zeitungen zu: "daß die zahlreichen kleineren geheimen Gesellschaften in Rugland sich zu einem großen vereinigten Bunde unter Leitung des Londoner Zentralkomitees aneinandergeschlossen haben," ferner, "daß eine große republitanische Verschwörung in Rugland ihre Operationen begonnen hat, und zwischen ruffischen, polnischen, ungarischen, italienischen, französischen usw. Verschwörern Verständigungen stattfinden für den Zeitpunkt, wo sich Kaiser Napoleons Augen schließen werden\*) — ja sogar speziell in der zynischsten Weise den Sturz des preußischen Königstums als den ersten Gegenstand der revolutionären Bestrebungen hinstellen. Und die Welt hat 1863 gesehen, wie ohnmächtig die ruffische Regierung solchen Blut-Terrorismus gegenüberstand. Und die Welt wird solche furchtbare geheime Höllenmacht über ganz Europa ausbrechen sehen, wenn jene Krifis zum Sturz Europas sich nahet. — Diesen schwersten Zeichen der Zeit gegenüber sehen wir noch nicht die geringsten Anstalten treffen, um Thron und Altar vor diesem Labyrinth ge= heimer Verschwörungen zu schützen. — Die durch den revolutionären Freimaurerbund den hohen Monarchen von Reapel, Griechenland, Modena, Florenz, Dänemark usw. bereiteten furchtbaren Schidfale scheinen noch nicht hinzureichen. Denen, in Deren Sände Gott das Wohl der Bolter gelegt hat, die Augen zu öffnen."

"Br. Wermuth, hannoverscher General-Polizeidirektor, hat auch als Großmeister des dortigen Freimaurerbundes in Gemeinschaft mit einem Berliner berühmten Polizeidirektor Enthüllungen über die große Kevolutionsmacht seines Bundes in einem Werke gegeben, welches den Titel führt: "Die Kommu» nisten="Verschwört" in 100 Gremplaren zu 2 Bänden gedruckt worden ist — "zur Benutzung der Polizeibehörden der sämtlichen deutschen Bundesstaaten\*\*). — Es läßt sich denken, welche höchst interessante, wichtige Aufklärungen in demsselben gegeben sind — und doch haben wir trotalledem 1863 in Polen die allersichenstlichsten Greuel ins Leben treten sehen, — wie nicht minder eben jetzt der Polen-Prozeß in Berlin beweisen wird: daß dieselbe geheime National-Regie-

\*\*) Warum hat der Berliner Polizei-Präsident während der Kaiserzeit das Buch nicht. vervielfältigen lassen?

<sup>\*)</sup> Durch die Abdankung Kaiser Napoleons III. am 2. 9. 1870 wurde seine Ermor-

rung, als deren Frucht das Mordspstem in Polen betrachtet werden muß, auch in Preußisch=Polen organisiert gewesen ist — und wir behaupten, durch neue geheime Ernennung noch fortbesteht. Auf Grund des tieseren Einblicks in dieses geheime Labhrinth, welches uns die Ereignisse seit 1848 gegeben, behaupten wir: "daß ganz dieselbe geheime Regierung auch in Galizien und anderen Ländern Europas organisiert ist — für jene Krisis, die furchtbar hereinbrechen wird — wenn endlich Napoleons Augen sich schließen werden."

"Wehe den hohen Monarchen Europas und ihren Familien und ihren treuen Untertanen zu jenen Zeiten, wenn alle diese schweren Zeichen der Zeit die Augen nicht öffnen über die einzige und alleinige Quelle dieser großen Blutschuld, welche in der politischen Macht des F.M.=Bundes liegt."

"Was 1863 und 64 in Polen an furchtbaren Greueln verübt worden ist, kann angesichts unzähliger schreiender Zeichen der Zeit nicht oft genug aufs neue vor die Augen gestellt werden, zumal dieselbe Mordpartei, welche der Urheber der Greuel in Polen war, auch anderwärts vorhanden ist und dieselben schreck-lichen Ereignisse vorbereitet."

"Einen neuen Beweis für das eben gesagte und dafür, daß alle diese Greuel von dem Freimaurerbunde ausgehen, liefert die "Areuzzeitung" vom 15. September 1864 durch folgenden Bericht:

"Turin. — Die Lage des Landes ist eine trostlose; allerwärts ertönen die Rlagen der Moderati, die fonst die einzige Stüte der Regierung bilbeten, die Verwünschungen der Konservativen und die knirschenden Flüche der Roten, die mit dem Dolche zu fäubern drohen. Diese Noten, zu denen nicht allein die Mazzinisten, sondern nunmehr auch fämtliche Garibaldianer gehören, und die sich auch aus anderen Parteien, und zwar massenhaft, verstärken, treiben unter der Maske der Freimaurerei ihr frevles Spiel und entziehen so ihre verwerflichen Machinationen den Augen der Bolizei. Biele der Logen, die un= ter Mordinis (fämtliche Logen Staliens stehen unter dessen Leitung, nachdem er an die Stelle des fehr hinfällig und geiftesschwach gewordenen Garibaldi am 15. September gewählt worden ist. Neue Herz. Robg. Geh. F. = M. = 3tg. vom 17. 9. 1864) Oberleitung stehen, sind die ausgebildetsten Fakobinerklubs. Die Beiträge dieser F.M. werden, anstatt zu Unterstützungen, zum Ankauf von Waffen und Munition verwandt. Politik ift die einzige Triebfeder aller ihrer Handlungen und ihr letter Zweck die Sozial = Republik. Wann die Zeit ihres Handelns sein wird, vermögen fie selbst nicht zu sagen; doch wird es, wie diese Agitatoren öffentlich ungescheut aussprechen, ein blutiges sein, und das Rahr 1793 foll übertroffen werden."

"Graf Lorenz Mamiani, 1859 italienischer Gesandter in Grieschenland, war als ein Haupt der Freimaurer-Carbonari schon seit 30 Jahren (wie die A. A.=Itg. vom 9. 11. 1862 berichtet) tief eingeweiht in das geheime Klub-wesen, in welchem sich die Luftons auf den Universitäten Italiens, am meisten in Padua und Pisa, für den Sturz Italiens und Griechenlands vorbereiteten. Für letzteres war in diesen geheimen Studentenkluds eine eigene geheime Gessellschaft — Hetäria — gegründet worden, welche als Zweig der Carbonari auch alle Revolutionen in Griechenland unternommen und zuletzt den König Otto vertrieben hat. Die Verbindung der italienischen mit der griechischen Umsturz-

partei hatte das Eigentümliche, daß die nach Italien kommenden griechischen Logen-Emissäre zur Täuschung von verschiedenen Lagern auszugehen schienen."

"Die Brr. Plong und Bille, Hochgradbrüder des Dänischen F.M.=Bundes, Redakteure des roten Tagblattes, kämpften für die Skandinavische Republik und wollten sie 1864 errichten."

"Zu besonderer Beachtung fügen wir noch das Neueste aus Spanien hierbei (Kreuzzeitung, 24. Nov. 1865): "Die Nachrichten aus Madrid lauten bebenklicher als je. Die politische Agitation macht sich wieder in einer so sieberhaften Weise geltend, daß man sich der Gedanken an einen nahen Bürgerkrieg nicht erwehren kann. Das ganze konstitutionelle Shstem ist abgenutzt, die alken Parteien sind völlig bedeutungslos geworden. Die Demokraten sind (durch Logen) volkommen organisiert, soeben hielten sie zum ersten Male wieder seit 1854 eine öffentliche, von 10 000 Personen besuchte Versammlung im Zirkus. Ihre Redener Marquis v. Albaida und der Professor Castalear verkündeten mit einer Sicherheit ohnegleichen den nahen Sieg der Revolution. Dabei wurde unter Donnerreden, Beisalruf, gegen die Dynastie, gegen die Kirchen, gegen den Abel, gegen die Keichen und gegen die Armee gesprochen. Dieses alles läßt der Ministerpräsident O'Donnel ungestraft geschehen — weil er ebenfalls, wie bekannt, ein Haupt des F.M.-Bundes ist."

"Ganz dasselbe wird uns aus Freundesmund über Paris und Frankreich berichtet, wie folgt: "In den großen Werkstätten von Paris und den anderen großen Städten Frankreichs wird unter den Arbeitern eifria Bropaganda für den repolutionären Maurerbund gemacht. Ein Beispiel möge die Art und Weise dieser Propaganda darlegen. In einer jener großen Fabriken befand sich ein durch persönliche Eigenschaften, Intelligenz und Bermögen über die anderen weit hervorragender Arbeiter. Er war ein Freimaurer-Emissär, arbeitete nur zum Schein und feierte oft. Die intelligentesten Arbeiter zog er an sich und wußte sie zu bewegen, in den Freimaurerbund ein= zutreten, für welchen Fall er sich als Bürge darbot. Bei dieser Gelegenheit machte er mancherlei Enthüllungen: Gegenwärtig könne man nur sein Glück machen, wenn man in den Freimaurer-Bund einträte. Derselbe sei jett in einer so großartigen Entwicklung begriffen, breite fich überall mit folcher Schnelligkeit aus, daß in wenigen Jahren alle sozialen Verhältnisse von seiner Sand geleitet werden würden. Zudem ständen in nächster Zeit gewaltige Ereignisse bevor. Denn sobald der Raiser Napoleon sein Leben, und zwar nicht auf natürliche Weise, beschlossen habe, werde in gang Frankreich die schon längst durch die K.M.= Marianne vorbereitete und organisierte, soziale Republik sich erheben, auch auf alle anderen Länder übergeben, die Monarchen werden unfähig sein, den plot= lich über fie hereinbrechenden Strom zu hemmen, und es werden Ereignisse folgen, gegen welche die erste französische Revolution und die Greuel in Polen nur ein Schattenspiel sind."

"Das Sternenbanner Rordamerikas ist die Fahne geworben, unter welcher sich gegenwärtig die gesamte freimaurerische Revokutionsmacht zu scharen beginnt, und beren Wahlspruch der Satz der Leipziger Freimaurer-Zeitung ist: "Alle einflußreich en Feinde der Freimaurerei muffen vernichtet werden." Die siegende Freimaurerpartei des Sternenbanners schilbert der Londoner Berald vom 4. Juni ds. Frs. wie folat:

"Das Schauspiel, welches die aus dem Krieg hervorgehende und fich in die Revolution fturzende Nordunion bietet, ift voll all ber Schrecken jener Anarchie. welche Frankreich verheerte, als sein erbarmungsloser Demagoge eine Million Röpfe forderte. Die Parallele ift beinahe vollkommen. Freimaurer= Rako biner sigen im Varlamente zu Washington. Wir hören von willkur= lichen Berhaftungen und beimlichen Gerichten. Angeberei und Berdächtigung haben sich an die Stelle der Freiheit gesetzt. Laut ist das Geschrei nach Blut. Angeklagte Versonen werden ohne Spur oder Aussicht eines Prozesses geschlach-Beugenaussagen werden en gros fabriziert. Militärische Tribunale, die mit friegs= und standrechtlicher Energie verfahren, treten an die Stelle der ver= fassunasmäßigen Gerichtshöfe. Gine im Augenblick siegreiche politische Partei besteht darauf, die Besiegten zu meuchelmorden. Die anstedende Gewalt der Mordluft verbreitet sich über die ganze Republik, und der Schneider aus Tenneffee wird beklaticht, wenn er fich erbietet, das henkeramt an Jefferson Davis zu verwalten. Seit dem großen moralischen Sündenfall Frankreichs hat noch nie eine sich christlich nennende Nation der zivilisierten Welt solch ein Schau= spiel geboten. Wir glauben, das Gebrüll des Rakobinerklubs, das Gejohl des Parifer Böbels, das Geschrei der Carmagnole-Tänzer zu hören. Die Union ist ber Bulverturm des 19. Fahrhunderts. Aber gegen die Kührer in der großen französischen Revolution ist die Geschichte nicht ungerecht gewesen. Bei all ihren Verbrechen gab es doch Männer von Geist unter ihnen. Ihr Seitenstück in der neuen Welt ist ein blokes Zerrbild. Es ist die Anarchie ins Gemeine übersett."

"Auch Garibaldi (Ftaliens oberster Großmeister) hat soeben (K. Z., 18. 6. 1865) in einem Manisest (pro forma an den jüdischen Flüchtling und Freismaurer Blind\*) in London gerichtet) die Bestimmung des amerikanischen Sternenbanners damit angedeutet, daß er sagt: "Es sehlt der Welt ein Führersvolk, das sich der Aufgabe widmet, das Unrecht (Monarchen und Christentum) zu besehden und welches bereit wäre, das eigene materielle Wohl eine Zeitlang zu opfern, um dadurch die monarchischen und religiösen Fesseln zu brechen und

seine Mitmenschen zu befreien."

Das Geschlecht des Weltkrieges wird mit mir in tiefer Erschütterung die weltgeschichtlichen Zusammenhänge in sich aufgenommen haben, die ich ihm bot, und mit mir beklagen, daß sie ihm in seiner Jugend und im Mannesalter nicht immer wieder zugerufen und dargestellt wurden als das, was sie sind:

Als ein Kampf der jüdischen Weltverschwörer und ihrer Komplizen gegen die anderen Kassen und Bölker und namentlich gegen die von ihnen gefürchtetsten Deutschen, und

als die Verseuchung arteigener Völker durch das Gift des jüdischen Völkersschmarozers.

<sup>\*)</sup> Dieser Jude Blind war es, der 1847 mit dem Juden Lassalle und der Gräfin Satselbt am Rheine umhersahrend, die furchtbarsten Revolutionsschriften auf den Landsstraßen vom Wagen herab ausstreute, welche, obgleich damals von jüdischen Zeitungsschreibern als Produkte eines verbrannten Gehirns bezeichnet, dennoch 1848 ihre Früchte trugen.

Es wird in diesem Schmerz feststellen, daß die Stimmen der wenigen klarsehenden Warner nicht durchdrangen und die wissenden, berufenen Führer schwiegen.

Das Geschlecht des Weltkrieges wird sich die Tatsache vergegenwärtigen, daß die militärische Macht Preußens durch ihre Siege, die das Entstehen des Reisches brachten, den ganzen revolutionären Spuk um die Mitte vorigen Jahrhunsderts zunichte machte, und daß sich die Weltverschwörer gezwungen sahrhunsder damals wiederum beabsichtigten unmittelbaren Durchführung ihrer Ziele Abstand zu nehmen, dis wiederum viele Wissende gestorben und die lebende Generation von der Vergangenheit getrennt war.

Das Geschlecht des Weltkrieges weiß es, wie furchtbar es ist, wenn ein Geschlecht unbelehrt über den Gang und durch die Erfahrungen der Weltzgeschichte, sie — statt mit geschärften Sinnen — mit nawen Kinderaugen und durch ein Verierglas wahrnimmt, das ihm seine Verderber reichen.

Erzogen in weltgeschichtlich=wahrer Auffassung, hätte es den Feind erkannt und ihn überwunden; war es doch, sogar trot Blindheit, nahe dem Siege gewesen. Unnennbares Unheil hätte es von sich, den kommenden Geschlechtern und von

allen Bölkern der Erde ferngehalten.

Das Geschlecht des Weltkrieges und alle kommenden Geschlechter haben die Verpflichtung, aus dieser tiefen Tragik des Geschehens nur eine Folge zu ziehen:

Unermüdliche und eindringliche Aufklärer und Warner des Deutschen Bol- kes und aller Bölker zu sein,

damit auf sie, die da wissend geworden und dadurch hierzu berufen sind, nicht das wahre und aufschreckende Wort Didlers angewandt werde, nämlich das Wort:

von dem "schändlichen Verbrechen des stummen Hundes".

Es rettet niemanden, wenn er abseits steht im Kampf gegen die Volksverderber und sie weiter im Volke sich auswirken läßt, ja Brosamen von ihnen annimmt. Der haßdurchsetzte Jude verfolgt auch den Judenfreund oder seine Kinder. Es trifft ihn mit dem Schaden noch der Hohn des Juden über seine "Dummheit". Die "stummen Hunde" werden von den Verbrechern furchtlos erschlagen, und sie sind die einzigen, die es verdienen.

Komme auch niemand mit der Entschuldigung, daß er "uneingeweihter" oder "nichtwissender" Jude, Freimaurer, Jesuit und Oktultist sei. Meine

Bücher weihen gründlich ein!

Komme niemand mit kläglichen Ausreden! Was ihm geboten, ift furcht= bare, erwiesene Tatsache. Feder ist verantwortlich für sein, seiner Kinder und seines Volkes Geschick, wo jeder auch steht, ob Mann oder Frau, ob heran= wachsende Jugend oder gebeugter Greis. Riemand — keine Partei oder Ver= einsvorstand — kann sie ihm abnehmen. Niemand spricht ihn von dieser Ver= antwortung frei, und er selbst vermag es erst recht nicht.

Rein Abwarten gibt es mehr, damit das Gift des Bölkerschmarobers weiter keine Zeit hat, die siech gewordenen Körper des Deutschen Bolkes und ans derer Bölker vollends zum Absterben zu bringen und den Seelen und Sinnen, die jenen Körpern Inhalt geben, die Kraft zu nehmen, die sie nach des Gottes

Willen restlos für Arterhaltung und Freiheit zu betätigen haben.

Kein Ruf erschallt mehr zum Beginn des Kampfes, der Klang der Luren unserer Uhnen ruft seit Jahrtausenden zu ihm.

Es gilt für die Völker die Lehren zu ziehen aus vieltausendjährigem Welt= geschehen und endlich die Erfahrungen, die sie zeitigten, einzusehen gegen die vieltausendjährigen der Weltverschwörer.

Artanders ist der Kampf, als er je von dem Deutschen Volk und den andern Völkern — nicht untereinander —, sondern gegen den gemeinsamen Feind geführt wurde. Er ist nicht schwerer, sondern leichter, und wird das erste Mal von gleicher Grundlinie, die das vieltausendjährige Weltgeschehen so klar festlegt, geführt. In diesem Kampf wird die Wahrheit über die Lüge siegen, wenn die furchtbaren Wahrheiten dieser Schrift beherzigt werden.

Die edlen und freien Bölter werden dann Herr werden des jüdischen Bölter-

schmarozers und seiner Komplizen und Hörigen.

Schon hören einzelne in den Völkern den Ruf.

Ueberall, wo Menschen reinen Blutes heimisch sind, wird er aufgenommen und weitergegeben, so in Schweden, Norwegen, Dänemark und der Schweiz und unter den Blamen und allen Deutschen, wo sie auch sind.

Er schallt auch zurück aus Frankreich, Ungarn und anderen Staaten

Europas, aus Nord= und Sübamerika.

Weite Kreise in England erkennen, wie sehr sie sich vom Juden mißbrauschen ließen, und wie sie jetzt sein Opfer werden sollen, wie er dazu mit der Schürung der irischen Bewegung von den Vereinigten Staaten auß begann, und wie er jetzt über die Selbständigkeit Indiens und der Dominions usw. hinweg ihren staat auf das ursprüngliche Mutterland in neuer Weltverschwörung und im Bündnis mit seinen Komplizen in den Vereinigten Staaten, in Frankereich und im Vatikan beschränken will —, sie öffnen ihre Ohren dem Ruf.

Die ostasiatischen Bölker, die sich noch völkische Kraft und ihren eigenen Gottglauben erhielten und heute vor neuem Ringen mit Juda, Freimaurern

und Jesuiten um ihre völkische Freiheit stehen, - sie lauschen.

Die Russen, die die Weltverschwörer so besonders hart betroffen haben, hören wohl den Schrei, sie haben aber noch nicht die Kraft zurückgewonnen, ihn selbst über die blutdurchtränkten Flächen ihrer Heimal erschallen zu lassen.

Die Deutschen im Reich und im früheren öfterreichischen Staat beginnen

langsam den Warnungsruf zu hören und — richten sich auf.

Das Deutsche Volk hat in den Revolutionstagen eine schwere Probe bestanden. Der mißleitete Deutsche, der damals mit Waffen reichlich versehen war, hat sich nicht wie der mißleitete russische Arbeiter verleiten lassen, nach jüdischer Hete Fürsten und andereVolksgenossen zu morden, Terrorakte an ihnen zu bezehen und Deutschland zu einer Wüste zu machen, auch wenn er verblendet genug war, für Juda, die Freimaurer und Jesuiten die Front zu verlassen und Revolution im Innern seiner von außen bedrohten Heimat zu machen. Das, was an Untaten geschah, fällt Juden und ihren Komplizen zur Last.

Durch den Weltkrieg selbst sind die Deutschen im Reich dank Ausbildung und Führung des Heeres — bei allen furchtbaren Verlusten — im Vergleich weniger geschwächt worden, als die anderen Völker. Trot aller gegen sie gerichteter Gewaltakte haben sie die Kraft behalten, über die Weltverschwörer hinweg den Weg

zum Leben und zur freien Entfaltung Deutscher Art zu gehen.

Die starken und sittlichen Kräfte, die in den Deutschen wohnen, machen es ihnen an erster Stelle zur Pflicht, meinem Ruf: Aufklärer und Warner ihrer selbst und aller Völker zu sein, zu folgen. Vier Jahre lang, in denen ich die

Grenzen des Vaterlandes schirmte, blickten sie mit Vertrauen auf mich, bis sie sich das Vertrauen zu mir von den Weltverschwörern und ihren Komplizen und Hörigen nehmen ließen. Diese wollten das, weil das Vertrauen zwischen dem Volk und mir ihr Verderben, aber des Volkes Rettung, gewesen wäre.

Darum Deutsche, hört meinen Ruf und erwacht!

Ründet laut euer Blut, das ihr seit Jahrtausenden vergessen habt!

Kündet laut, daß eure Ahnen vor Jahrtausenden Kulturträger eines hohen Gottglaubens waren!

Kündet laut den sittlichen Wert von Blutstolz, Ahnenehrung und Muttersprache als lebenserhaltende Macht!

Kündet laut die wahren Zusammenhänge der Weltgeschichte und macht sie zu eurer Lehrmeisterin und Warnerin und fordert, daß nie wieder die Geschlechter von ihrer Vergangenheit getrennt werden!

Kündet laut die finsteren Ziele und Verbrechen der Weltverschwörer, ihr Kriegshehen und Völkermorden!

Ründet laut die Geheimnisse ihrer Verbrecherkaschemme und ihrer Entsitt- lichung!

Kündet laut "das schändliche Verbrechen des stummen Hundes"!

Kampfgenossen des Tannenbergbundes!

Schreitet dem Volke voran als Kämpfer, Rufer im Streit und Künder der ewigen völkischen Wahrheiten und kündet zudem laut:

Ein Staat, der nicht von Bätern übernommenes Bolkstum schützt, ist

volkverderbend und volkzerstörend!

Ein Staat, der seinem Volke nicht wahre Geschichte lehrt, wird zum Fluch für das Volk.

Die Männer, die heute noch solch Handeln des Staats nach all den furcht= baren Erfahrungen zulassen, sind erklärte Feinde des Volks und stehen in der Front der Weltverschwörer gegen das eigene Volk!

Rampfgenossen des Tannenbergbundes kündet:

Die Zukunft der Deutschen verlangt die lebendige, wehrhafte und wehr= willige Einheit des Volkes in Blut, Glaube, Kultur und Wirtschaft und die Staatsform, die diese lebendige Einheit in langer Geschlechterfolge in wahrer Weltgeschichte erzieht und sie nach außen sichert.

Deutsche!

Rämpft, daß Deutschland erwacht, daß Esau sich "anstrengt" und das

"Joch" Jakobs abschüttelt!

Erfüllet, was die Ahnen euch klaren Blicks kündeten und heißen Herzens erhofften, als sie in Missionaren, den Niederrassigen, den Juden und die Entwurzelung des Volkes aus seiner Vergangenheit und alles kommende Verderben sahen. Sie sahen aber auch, dem Blute vertrauend voraus:

Die Befreiung von diesem die Lölker beunruhigenden und gegeneinandertreibenden Fenrewolf und von der sie gleichzeitig in Banden schlagenden und vergiftenden Mitgartschlange. Sie sagten voraus:

Das Wiederwurzelschlagen des Volkes in seiner Vergangenheit und das Wiedererkennen des Wertes der Erfahrungen der Vergangenheit für das Leben des kommenden Geschlechtes.

Geht diesen Weg und befreit euch, betätigt von neuem die Kraft, die ihr im Weltkriege gezeigt, jetzt aber ausgerüftet mit den Erfahrungen der Vergangen= heit, die diese Schrift euch bietet.

Wenn diese Wege die Deutschen zum Ziele geführt haben und auch in anderen Völkern als die Wege zur Rettung für Arterhaltung und Freiheit besichritten sind, dann erst ist den Jahrhunderte hindurch durch Juden, Freimaurer und Jesuiten — den überstaatlichen Mächten — und ihren Hörigen in unsittliche Kriege gehetzten Völkern Selbstbestimmungsrecht, Wohlfahrt, Freiheit und der Friede gesichert, den die Arterhaltung der Völker zuläßt. Das ist der Friede auf einer sittlich geordneten Erde.

Den 27. 8. 1928, dem Gedenktag des ersten Schlachttages der größten Vernichtungsschlacht der Weltgeschichte und des Beginnes einer neuen weltgeschichtlichen Entwicklung.

Indendorff.

#### Scheidung ber Beister.

Der Schrift "Vernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse", 1. Teil, wurde "der Prüfstein", d. h. die Liste der mehrere Hundert Regierungs= und politischen Stellen, Vereine und Verbände aller Art, Zeitungen und Zeitschriften, die die Schrift zugesandt erhielten, beigegeben. Der "Prüfstein" wirkte ganz so, wie es erwartet wurde, und brachte den Beweis der vollständigen Verfreimaurerung des Deutschen Volkslebens und leitete eine klare

Scheidung der Geister ein.

Der erste Teil der Schrift zeigte die moralisch vernichtende Wirkung der Freimaurerei auf den Freimaurer. Der zweite Teil aber geht erheblich weiter, er zeigt die furchtbaren Verbrechen, die die durch die Freimaurerei moralisch zerstörten Menschen in den roten und schwarzen Logen und ihre Hörigen aussührten. Da sich aber die freimaurerische, moralische Versumpfung weit über die Logensmauern hinaus in das Volk ausgewirkt hat, haben viel moralisch Verirrte die volle Bedeutung des ersten Teils der Schrift nicht verstehen können. Der hier vorliegende zweite Teil hat dies nicht zu befürchten. Die in ihm nachgewiesenen surchtbaren Verbrechen werden auch dem Verkommensten als solche kenntlich sein. Deshalb kann es aber auch nach seinem Erscheinen keine Unklaren, Unssicheren und "Reutralen" mehr geben. Es werden sich überall klar die Menschen in jene scheiden, die die Herrschaft des skrupellosen Verbrechens, und jene, die die Herrschaft der sittlichen Weltordnung wollen.

Die ersteren werden sich schützend vor die Weltverbrecher stellen, sie hehlen, vertarnen oder gar verteidigen, und die Verbreitung dieses Werkes hemmen, die anderen aber werden von Stunde ab rücksichtslos für dessen Verbreitung sorgen. Die sonst Abseitsstehenden aber werden diesmal nicht die fluchwürdige Rolle des "stummen Hundes" spielen wollen. Deshalb kann diesmal mit Sicherheit bei der Verbreitung der Schrift auf die Mitarbeit jedes Menschen gerechnet werden, der die Herrschaft der sittlichen Weltordnung will. Es ist damit in viel weitzreichenderer und eindringlicherer Weise als bei der Ausgabe des ersten Teiles

für Aufklärung über die Bedeutung des Werkes gesorgt.

Es müssen allerorts die öffentlichen Stellen, die Vereine und Verbände aller Art, auch die sogenannten "unpolitischen" wirtschaftlichen und kulturellen, und die Presse von dem Leser durch Hinweis auf das Buch, mit dem Buch in der

Sand, zur klaren, öffentlichen Stellungnahme genötigt werden.

Die Buchhandlungen aber, die unter den wirtschaftlichen Drohungen der Brr. Freimaurer und Juden sich davon abhalten ließen den 1. Teil der Schrift zu vertreiben, werden damit rechnen müssen, daß wenn sie ein Gleiches bei diesem 2. Teil fortsetzen, sie von dem gesamten freien Volke als Mitverschworene angessehen werden.

Die Erfahrungen, die die einzelnen Deutschen bei solchem Eintreten für die Schrift machen, werden, wie bisher, für den "Prüfftein" von der Deutschen Wochenschau, Berlin SW 68, Zimmerstraße 7, gesammelt und verwertet.

#### Bur Erganzung der Forschung zu empfehlende Schriften:

Das hier bisher angeführte Buch ist nachträglich beschlagnahmt.

- Hinter den Kulissen der Weltrevolution. Das Rätewesen Nathenaus von Hermann dem Deutschen. 1928. Verlag Theodor Weicher, Leibzig.
- Der ungefühnte Frevel an Luther, Lessing und Schiller im Dienste des allmächtigen Baumeisters aller Welten von Mathilde Ludendorff. 1928. Im Selbstverlag der Versasserin. Ausgabestelle: Fortschrittliche Buchhandlung München, Ottostraße 1.
- Jahrgang 1927 und 1928 der Deutschen Wochenschau. Berlin, Zimmerftr. 7.
- Die entdeckten henker und Brandstifter der Welt und ihr 2000jähriges Berschwörungssystem. 1928. Berlag: Fortschrittliche Buchhandlung München, Ottostraße 1.
- Die Ententefreimaurerei und der Weltfrieg von Karl Heise. 1920. Bon Ernst Finkh, Basel, zu beziehen von Herrn Karl Heise, Zürich.
  - Offultes Logentum von Rarl Heise. 1921. Berlag: Max Altmann, Leipzig.
  - Der katholische Ansturm wider den Okkultismus und sein tiefgreisender Einfluß auf das allgemeine Bolksleben von Karl Heise. 1923. Berlag: Max Altmann, Leipzig.
- Aus der Werkstatt der Freimaurer und Juden in Desterreich der Nachkriegszeit von Dr. Friedrich Hergeth. 1927. Heimatverlag Leopold Strecker, Graz.
- Die . . . Brüder im Weltkrieg von Dr. jur. Heinz Brauweiler. 1917. Verlag und Druck von J. P. Bachem, Köln.
- **Weltfreimaurerei, Weltrevolution, Weltrepublit** von Nationalrat Dr. Fr. Wichtl. 8. Auflage 1921. Berlag J. F. Lehmann, München.
- Freimaurermode, von demfelben, Wien 1920. Rarl-Bogelfang-Verlag.
- Die Freimaurerei von Gregor Schwarts-Bostunitsch. 1928. Alexander Dunker-Verlag, Weimar.
- Die Altpreußischen Logen und der Nationalverband Deutscher Offiziere von Ludwig Müller von Hausen. 1924. Berlag "Auf Borposten" in Charlottenburg.
- The Raiser's dream (Des Raisers Traum). 1927. U-Bodung-Berlag, Erfurt.
- Freimaurerei, Weltkrieg und Weltfriede von Hermann Gruber. 1917. Kommissionsverlag für Buchhändler: Wilhelm Braumüller, k. k. Universitätsbuchhandlung Wien und Leipzig.
- Der Nationalismus in ber französischen Freimaurerei von Hermann Gruber, aus dem Buche: Der Nationalismus im Leben der 3. Republik von Joachim Rühn. 1920. Verlag der Gebr. Paetel, Berlin.
- Der Göțe der Humanität oder das Positive der Freimaurerei nach Dokumenten von G. M. Pachtler S. J. 1875. Herdersche Verlagsbuchhandlung Freiburg im Breisgau.
- Der Hammer der Freimaurerei am Kaiserthrone der Habsburger von Annuarius Osseg (Pachtler). 1875. Druck und Verlag von J. Habbel, Amberg.

- Der stille Krieg gegen Thron und Altar von G. M. Pachtler S. J. 1876. Druck und Verlag von J. Habbel, Amberg.
- Geheimnisse der Freimaurerei 3. Auflage. 1872. Druck und Verlag der Junfermann'schen Buchhandlung, Paderborn.
- Grundsätze, Verfassung und Schicksal des Illuminatenordens in Bayern. Ein historischer Auszug aus den von dieser Gesellschaft herausgegebenen Schriften vom Verfasser der Deutschen Zeitung. 1786.
- Magazin der Beweisführung für Verurteilung des Freimaurerordens als Ausgangspunkt aller Zerstörungstätigkeit gegen jedes Kirchentum, Staatentum, Familientum und Eigentum mittels List, Verrat und Gewalt. Versafser: Abvokat Emil Eduard Eckert.
  - 1. Heft, 2. Aufl. Schaffhausen, Verlag der Friedr. Hurter'schen Buchholg. 1867.
  - 2. Heft, 2. Aufl. Regensburg. Druck u. Berlag von Georg Foseph Mang 1875.
  - 3. Heft, 2. Aufl. Regensburg. Drud u. Berlag von Georg Foseph Mang 1880.
  - 4. Heft, 2. Aust. Regensburg. Druck u. Verlag von Georg Foseph Manz 1880. Febes Heft ein selbständiges Ganzes.
- Geschichte meiner persönlichen Anklage des Freimaurerordens als einer Verschwöseungsgesellschaft bei dem Ministerium zu Berlin und meine Behandlung als Verbrecher darauf von Sduard Emil Eckert, k. sächs. Abvokat 1858. Verlag von Friedrich Hurter, Schafshausen.
- Auf den Pfaden der internationalen Freimaurerei, Sonderabdruck aus dem Mecklenburger Logenblatt 46. Jahrgang 1917.
- Die italienische Freimaurerei und ihr Wirken für die Teilnahme Italiens am Kriege von Dr. Ludwig Müffelmann, Handschrift nur für Freimaurer. Verlegt 1915 bei Alfred Unger, Berlin C 2.
- Freimaurerei und goldene Internationale, ein Beitrag zur Zeitgeschichte von Wilshelm Marten 1917.
- Nache und hilfe der Freimaurer. Nach ihren eigenen Geständnissen. 1880. Druck und Verlag der Junfermannschen Buchhandlung.
- Freimaurerei eine politische Macht von D. Graved. IV. Auflage, Berlin 1926. Druck und Verlag von E. Brueckmann, Berlin SW 68.
- Entdecktes Judentum von Johann Andreas Gifenmenger. Gedruckt zu Königsberg in Preußen im Jahre 1711.
- Die Elemente der Kabbalah, 2 Bände, erläutert von Dr Erich Bischoff. 1914. Verlag Hermann Barsdorf, Berlin W 30.
- Die Kabbalah, Einführung in die jüdische Mystik und Geheimwissenschaft von Dr. Erich Bischoff. 1923. Theodor Griebens Verlag, Leipzig.
- Die Geheimnisse der Weisen von Zion, herausgegeben von Gottfried zur Beek. 1920. Berlag "Auf Borposten" in Charlottenburg.
- Das deutsche Judentum. Seine Parteien und Organisationen. Gine Sammelschrift. 1915. Berlag der Neuen Judischen Monatshefte, Berlin=München.
- Die Juden im Urteil der Zeiten von Ottokar Stauf v. d. March. 1921. Deutscher Bolksverlag. Dr. C. Bappel, München.
- Hephata oder Denkwürdigkeiten und Bekenntnisse eines Freimaurers. 1836. Bei Rarl Andrä, Leipzig.

- Sarfena oder der vollkommene Baumeister. 10. Auflage. 1882. F. A. Brodhaus, Leipzig.
- Der französische Geist und die Freimaurerei von Dr. W. Ohr. 1916. Verlag von R. F. Köhler, Leipzig.
- Bergleichende Geschichtstadellen von 1878 bis zum Kriegsausbruch 1914 von Kaiser Wilhelm II. Verlag R. F. Köhler, Leipzig. 1921.
- Ereigniffe und Gestalten aus den Jahren 1878—1918 von Kaiser Wilhelm II. 1922. Berlag von K. F. Köhler in Leivzig und Berlin.
- Neutrale Komitees und Gelehrte über die Kriegsschuld. Antworten auf zwei Fragen des Senators Robert Owen U. S. A. Bon Rechtsanwalt Dr. Aall. Herausgegeben von der neutralen Kommission Norwegens zur Untersuchung der Kriegsschuld, Oslo 1927.
- Die Kriegsschuldfrage. Berliner Monatshefte für internationale Aufklärung. Herausgegeben von der Zentralstelle für Erforschung der Kriegsursachen von Alfred von Wegerer, Berlin 1927/28.
- Der Prozes gegen die Attentäter von Serajewo. Attenmäßig dargestellt von Prosession Pharos. Mit Einleitung von Prosession Dr. Josef Rohler, Geh. Justizrat. 1918. R. v. Deckers Verlag, G. Schenk, kgl. Hosbuchhändler, Berlin.
- Unterirdische Literatur im revolutionären Deutschland während des Weltfriegs von Ernst Drahn. 1920. Berlin-Fichtenau Berlagsgesellschaft für Erziehung. Der Kaiser. Von Walter Kathenau. 1921. Fischer-Verlag, Berlin.
- Bierzehn Jahre Jesuit. Persönliches und Grundsätliches. Bon v. Hoensbroech. 1923. Berlag: Breitkopf & Härtel, Leipzig.
- Der Jesuitenorden. Eine Enzyklopädie, aus den Quellen zusammengestellt von v. Hoensbroech. 1926. Berlag: P. Haupt, Bern.
- Katechismus der Jesuitenmoral. Bon v. Hoensbroech. Berlag: Breitkopf & Härtel, Leipzig.
- Das Papfitum in seiner sozial-kulturellen Wirksamkeit. Bon v. Hoensbroech. Berlag: Breitkopf & Härtel, Leipzig.
- Nom und das Zentrum. Bon v. Hoensbroech. Berlag: Breitkopf & Härtel, Leipzig. Katholische Kirche und Judentum. Bon Kofler. 1928. Berlag: Franz Eher Nachsfolger München.
- Die Wahrheit über die Theo-Anthroposophie als eine Kulturverfallserscheinung. Bon M. Kully. 1926. Verlag von Wilhelm Heims, Leipzig, Talftraße 17.
- Vansophia, Urquellen inneren Lebens. Zum Hetle ber Welt neu herausgegeben von einem Collegium Pansophicum, ein Archiv in zwangloser Folge. Offizielles Organ ber Pansophischen Bewegung auf dieser Erbe. Pansophie-Verlag 1925. Leipzig (A. A. Otto, Leipzig, Kreuzstraße 20).
- Die Nosentrenzer, ihre Gebräuche und Mysterien. Lon H. Jennings, zwei Bände. 1920. Berlag: Hermann Barsdorf, Berlin W 30.
- Geheime Gesekschaften in alter und neuer Zeit, mit besonderer Berückstigung des Freimaurerordens. Herausgegeben unter Mitwirkung namhafter Schriftsteller von P. Ch. Martens. Verläg von F. E. Baumann, Bad Schmiedeberg und Leipzig.

Die zahlreichen geheimen Freimaurerschriften, die zur Forschung empsohlen werden müßten, werden nicht aufgeführt, da der profane Leser und der Johannisbr. sie nicht aus freimaurerischem Verschluß der Hochgradber. erhält.

## Der ungefühnte Frevel

an

### Luther, Lessing und Schiller

im Dienste des "allmächtigen Baumeisters aller Welten"

von

Mathilde Ludendorff Dr. von Kemnik

Selbstverlag / 92 Seiten / Preis Mark 2.-

Chammanamanamanamanamanamana

Bertrieb: Fortschrittliche Buchhandlung / München / Ottostraße 1

Die Aufsehen erregenden und erschütternden Enthüllungen der großen Philossophin und Naturwissenschaftlerin, die sie in der Deutschen Wochenschau über die Berdrechen der Geheimmächte an Luther und seiner Resormation, an Lessing und Schiller mit wichtigem Tatsachen actrial auch über den gewaltsamen Tod Mozarts machte, sind mit wertvollen Erweiterungen und Ergänzungen nunmehr auf Wunsch weiter Kreise in Buchsorn erschienen. Die Schrift ist unwälzend für unser gesamtes Erkennen, aufrüttelnd und zündend im edelsten Sinne.

für unser gesamtes Erkennen, aufrüttelnd und zündend im edelsten Sinne. "Diese Schrift sollte zu Tausenden ins Bolk geworfen werden" sagen Forscher und Schulmanner, die sich heute im Kanupse gegen die überstaatlichen Mächte leider noch nicht in die vorderste Linie wagen, aber mit vielen anderen die Bers

breitung ber Schrift fördern werden.

hammanammanni hammanamman h

#### Achtung freie Deutsche!

Die ständige Kampswaffe Ludendorffs ift seine Wochenschrift:

### Deutsche Wochenschau.

Völkische Feldpost

Berlin SW 68, 3immerftraße 7

Bezugspreis monatlich 1 Mark / Durch die Post zu beziehen

Sede Woche erscheint in dieser Wochenschrift als Ergänzung der Schriften des Generals Ludendorff neue und weitere wichtigste Kampfauskärung über die Versbrechen der überstaatlichen Mächte in Vergangenheit und Gegenwarf, die zu versbreiten, vor allem für das Deutsche Volk, aber auch für alle Völker der Erde lebensnotwendig ist. Aber darüber hinaus wird in der Deutschen Wochenschau dem Deutschen Volke und allen Völkern der Erde der Weg zur Arterhaltung und Freisheit und die schöpferische Gestaltung einer lebendigen, wehrwilligen Volkseinheit und der sie und ihre politische, kulturelle und wirtschaftliche Selbständigkeit sichernden Staatssorm gezeigt.

Durch die Auflätze des großen Feldherrn und Befreiers von den überstaatlichen Mächten General Ludendorff und der großen Philosophin Dr. Mathilde Ludendorff (von Kemnitz) hat die Wochenschrift weltgeschichtliche Bedeutung und die verstoffenen

Jahrgange find heute ichon gesuchte, hochbewertete Dokumente.

Die Schriftleitung der Deutschen Wochenschau.

# Büchervon General Ludendorff.

| Meine Kriegserinnerungen 1914=1918 Salbleinen M. 24.—<br>Holksausgabe M. 3.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urkunden der Obersten Heeresleitung über ihre Tätigkeit 1916=1918 Halbleinen M. 14.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kriegführung und Politik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Französische Fälschung meiner Denkschrift von 1912 über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| den drohenden Krieg. Ein Beitrag zur Schuld am Kriege M. 0.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Entgegnung auf das amtliche Weißbuch. "Borgeschichte des Waffenstillstandes."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Seft I. Das Scheitern der neutralen Friedensvermitslung Aug /Sept. 1918 M. 0.30<br>Seft II. Das Friedens- und Waffenstillstandsangebot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aufbaufragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ludendorffs Warnung.</b> Eine Rede vor dem Bolksgericht München am 29. Februar 1924                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse. 1. Teil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| / = / 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Die überstaatlichen Mächte am Ende des Weltkrieges m. 0.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die überstaatlichen Mächte am Ende des Weltkrieges m. 0.80<br><b>Bücher von Frau Ludendorss.</b> (Dr. M.v. Remnik.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Die überstaatlichen Mächte am Ende des Weltkrieges m. 0.80 <b>Bücher von Frau Ludendorff.</b> (Dr. M.v. Remnik.)  Moderne Mediumforschung. 3. F. Lehmanns Berlag München                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Die überstaatlichen Mächte am Ende des Weltkrieges m. 0.80 <b>Bücher von Frau Ludendorff.</b> (Dr. M.v. Remnik.)  Moderne Mediumforschung. 3. F. Lehmanns Berlag München                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Die überstaatlichen Mächte am Ende des Weltkrieges M. 0.80 <b>Bücher von Frau Ludendorss.</b> (Dr. M.v. Remnit.)  Moderne Mediumforschung. 3. F. Lehmanns Berlag München gehestet M. 1.—  Das Weib und seine Bestimmung gehestet M. 4.—  gehunden M 5.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Die überstaatlichen Mächte am Ende des Weltkrieges m. 0.80 <b>Bücher von Frau Cudendorss.</b> (Dr. m.v. Remnit.)  Moderne Mediumsorschung. 3. F. Lehmanns Berlag München gehestet m. 1.—  Das Weib und seine Bestimmung gehestet m. 4.—  gebunden M. 5.50  Erotische Wiedergeburt gehestet m. 4.—  gehinden M. 5.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Die überstaatlichen Mächte am Ende des Weltkrieges m. 0.80 <b>Bücher von Frau Ludendorss.</b> (Dr. M.v. Remnik.)  Moderne Mediumsorschung. S.F. Lehmanns Berlag München gehestet m. 1.—  Das Weib und seine Bestimmung gehestet m. 4.—  gebunden M. 5.50  Erotische Wiedergeburt gehestet m. 4.—  gebunden M. 5.—  Der Triumph des Unsterblichkeitwillens gehestet m. 5.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Die überstaatlichen Mächte am Ende des Weltkrieges m. 0.80 <b>Bücher von Frau Ludendorss.</b> (Dr. M.v. Remnik.)  Moderne Mediumsorschung. S.F. Lehmanns Berlag München gehestet m. 1.—  Das Weib und seine Bestimmung gehestet m. 4.—  gebunden M. 5.50  Erotische Wiedergeburt gehestet m. 4.—  gebunden M. 5.—  Der Triumph des Unsterblichkeitwillens gehestet m. 5.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Die überstaatlichen Mächte am Ende des Weltkrieges m. 0.80 <b>Bücher von Frau Cudendorss.</b> (Dr. M.v. Remnit.)  Moderne Mediumsorschung. 3. F. Lehmanns Berlag München gehestet M. 1.—  Das Weib und seine Bestimmung gehestet M. 4.— gebunden M. 5.50  Erotische Wiedergeburt geburden M. 5.—  Der Triumph des Unsterblichkeitwillens gehestet M. 5.—  Der Triumph des Unsterblichkeitwillens gehestet M. 5.— gebunden M. 5.— gebunden M. 6.—  Der Seele Ursprung und Wesen.  3d. 1. Schöpsunggeschichte gebunden M. 4.— 3d. 11. Des Menschen Seele m. 6.—  3d. 11. Selbsischen Seele m. 6.—  3d. 11. Selbsischen Seele m. 6.—  Des Weibes Kulturtat broschier M. 0.75 |
| Die überstaatlichen Mächte am Ende des Weltkrieges m. 0.80 <b>Bücher von Frau Cudendorss.</b> (Dr. M.v. Remnik.)  Moderne Mediumforschung. 3. F. Lehmanns Berlag München gehestet M. 1.—  Das Weib und seine Bestimmung gehestet M. 4.— gebunden M. 5.50  Erotische Wiedergeburt gehestet M. 4.— gebunden M. 5.—  Der Triumph des Unsterblichkeitwillens gehestet M. 5.—  Der Seele Ursprung und Wesen.  Bd. I. Schöpsunggeschichte gebunden M. 6.—  Bd. II. Des Menschen Seele M. 6.—  Bd. III. Seibslichen Seele M. 6.—  Des Weibes Kulturtat broschiert M. 0.75  Der göttliche Sinn der völkischen Bewegung M. 0.25                                                    |
| Die überstaatlichen Mächte am Ende des Weltkrieges M. 0.80 <b>Bücher von Frau Cudendorss.</b> (Dr. M.v. Remnik.)  Moderne Mediumforschung. 3. F. Lehmanns Bertag München gehestet M. 1.—  Das Weib und seine Bestimmung gehestet M. 4.—  gebunden M. 5.50  Erotische Wiedergeburt gebunden M. 5.—  Der Triumph des Unsterblichkeitwillens gehestet M. 5.—  Der Geele Ursprung und Wesen.  3d. I. Schöpfunggeschichte gebunden M. 6.—  3d. II. Des Menschen Seele M. 6.—  3d. III. Des Menschen Seele M. 6.—  Des Weibes Kulturtat broschiert M. 0.75  Der göttliche Sinn der völkischen Bewegung M. 0.25  Die Allmacht der reinen Idee M. 0.40                            |
| Die überstaatlichen Mächte am Ende des Weltkrieges m. 0.80 <b>Bücher von Frau Cudendorss.</b> (Dr. M.v. Remnik.)  Moderne Mediumforschung. 3. F. Lehmanns Berlag München gehestet M. 1.—  Das Weib und seine Bestimmung gehestet M. 4.— gebunden M. 5.50  Erotische Wiedergeburt gehestet M. 4.— gebunden M. 5.—  Der Triumph des Unsterblichkeitwillens gehestet M. 5.—  Der Seele Ursprung und Wesen.  Bd. I. Schöpsunggeschichte gebunden M. 6.—  Bd. II. Des Menschen Seele M. 6.—  Bd. III. Seibslichen Seele M. 6.—  Des Weibes Kulturtat broschiert M. 0.75  Der göttliche Sinn der völkischen Bewegung M. 0.25                                                    |